

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Marria Prikland

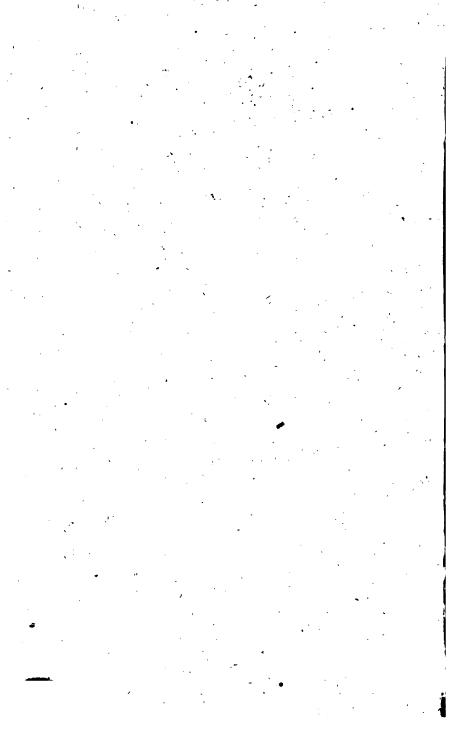

# Goethe's

# Gedichte.

3weiter Band.

Stuttgart und Cubingen.

Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

1838.

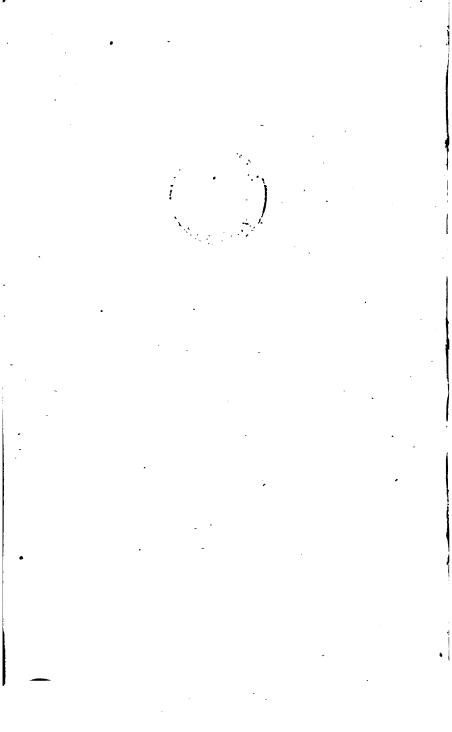

# Verzeichniß bes Inhalts.

|                                    |        |     |    |     |   |   |     |     |    |    |   |   |   |   | Geite      |
|------------------------------------|--------|-----|----|-----|---|---|-----|-----|----|----|---|---|---|---|------------|
|                                    |        | 8   | ŋ  | r i | ſ | 4 | : 5 | • . |    |    |   |   |   |   |            |
| Ballabe                            |        |     | •  |     | • |   | •   |     | •  |    | • |   | • |   | 4          |
| Paria.                             |        |     |    |     |   |   |     |     |    |    |   |   |   |   |            |
| Des Paria Gebet                    |        |     |    | ٠   |   | ٠ |     | •   |    | •  |   | ٠ |   | ٠ | 5          |
| Legenbe .                          | ٠      |     | ٠. |     | • |   | •   |     | ٠  |    | ٠ |   | ٠ |   | 6          |
| Dant bes Paria                     |        | •   |    | ٠   |   | ٠ |     |     |    | ٠  |   | ٠ |   | ٠ | 10         |
| Crilogie Der Leib                  | e n    | ſф  | af | t.  |   |   |     |     |    |    |   |   |   |   |            |
| An Werther                         |        | •   |    |     |   | ٠ |     |     |    |    |   | ٠ |   | • | 12         |
| Elegie .                           | •      |     |    |     |   |   |     |     |    |    |   |   |   |   | 14         |
| Aussbhnung .                       |        |     |    |     |   |   |     |     |    |    |   |   |   |   | 19         |
| Meolsharfen. Gefprå                | đ)     |     |    |     |   |   | ٠   |     |    |    | , |   | , |   | 20         |
| Ungebulb                           | •      |     |    |     |   |   |     |     |    |    |   |   |   |   | 24         |
| Luft und Qual                      |        |     |    |     |   | • | ,   |     |    |    |   |   |   |   | 22         |
| Immer und aberall                  |        |     |    |     |   |   |     |     |    |    |   |   |   |   | 25         |
| Mára                               |        |     |    |     |   |   |     |     |    |    |   | • |   |   | 25         |
| April                              | -      |     |    |     |   |   |     |     |    |    |   |   |   |   | 24         |
| Map .                              |        |     |    | -   |   |   |     |     |    |    |   |   |   |   | 24         |
| Juny                               | •      |     | ·  |     | · |   |     |     |    |    |   |   |   |   | 26         |
| Frühling über's Jahr               | ė      | •   |    | ·   |   | Ť |     | ٠   |    |    |   |   |   |   | 28         |
| Für's Leben                        |        |     | Ť  |     |   |   |     |     |    |    |   |   |   |   | 29         |
| Für ewig                           | _      | •   |    | Ť   |   | ٠ |     |     |    |    |   |   |   |   | 52         |
| Zwischen beiben Wel                | ten    |     | ٠  |     | ٠ |   | Ť   |     | ٠  |    |   |   | Ť |   | 52         |
| Stammbuchblatt von                 |        | n A |    | •   |   | Ť |     | Ť   |    | Ť  |   | - |   |   | 35         |
| Um Mitternacht                     |        |     | ٠  |     | ٠ |   | •   |     | Ť  |    | ٠ | _ | • | _ | 55         |
| St. Nepomuts Voral                 | 6011   |     |    | ٠   |   | · |     | ٠   |    | ٠. |   | • |   | • | 54         |
| Im Bordbergehen                    | VC 24. | ٠.  | •  |     | • |   | •   |     | •  | _  | ٠ |   | ٠ |   | 35         |
| Pfingsten                          |        | •   |    | •   |   | • |     | •   |    | ٠  |   | ٠ |   | • | 36         |
|                                    | •      |     | •  |     | • |   | ٠   |     | •  |    | • |   | • |   | 56         |
| Aug um Dhr .                       |        | ٠   |    | ٠   |   | • |     | •   |    | •  |   | ٠ |   | ٠ | 57         |
| Blick um Blick .                   | •      |     | •  |     | ٠ |   | ٠   |     | ٠. |    | • |   | ٠ |   | 5 <i>7</i> |
| Hauspart .<br>Der neue Construicus |        | •   |    | •   |   | • |     | ٠   | •  | •  |   | ٠ |   | • | 5 /<br>5 8 |
| A 10 TOWN WINDSTELLING             |        |     |    |     |   |   |     |     |    |    |   |   |   |   |            |

|                                  | Seite      |
|----------------------------------|------------|
| Gegenfeitig                      | 39         |
| Freibeuter                       | 40         |
| Wanderlied , , ,                 | 44         |
| Joge.                            |            |
| Symbolum                         | 42         |
| Berschwiegenheit                 | 43         |
| Gegentoaft                       | 44         |
| Trauerloge                       | 43         |
| Dant bes Sangers                 | 46         |
| Bur Logenfeier bes 8. Sept. 1825 | 47         |
| Gott und Welt.                   |            |
| Progmion                         | 50         |
| Bieberfinden                     | 54         |
| Beltfeele                        | 55         |
| Dauer im Bechfel                 | 54         |
| Eins und alles                   | 56         |
| Parabase , ,                     | 57         |
| Metamorphose ber Pflanzen        | 57         |
| Epirrhema                        | 60         |
| Metamorphose ber Thiere          | 64         |
| Antepirrhema                     | 63         |
| Urworte. Drphisch                | `63        |
| Atmosphare , ,                   | 6 <b>5</b> |
| Howard's Chrengedachtnis         | 65         |
| Entoptische Farben               | 67         |
| Wohl zu merken                   | 68         |
| Bas es gilt. Dem Chromatifer     | 69         |
| hertommlich, Demfelben           | 70         |
| Allerdings. Dem Physiter         | 70         |
| Mitimatum                        | 71         |
| Die Weisen und die Leute         | 72         |
| Kunft.                           |            |
| Runftler e Lieb                  | . 77       |
| Antite                           | 79         |
| Begeisterung                     | 79         |

| €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | erre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Studien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80   |
| Typus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80   |
| Ibeale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81   |
| Abwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84   |
| Mobernes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82   |
| Museen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 82   |
| Withelm Tischbein's Ibhlien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82   |
| Bu Gemalben einer Capelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88   |
| Store                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89   |
| Bu meinen Handzeichnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89   |
| <b>Landlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95   |
| Landschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94   |
| Epigrammatisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Nationals Berfammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95   |
| Dem 51. October 1817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95   |
| Rativitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96   |
| Das Parterre fpricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96   |
| Auf ben Rauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97   |
| In's Einzelne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98   |
| In's Weite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98   |
| Kronos als Kunstrichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99   |
| Grundbedingung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99   |
| Jahr aus Jahr ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01   |
| Genug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01   |
| Dem Absolutisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02   |
| 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T - 1 T    | 02   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05   |
| The state of the s | 05   |

---

|                                       |      |       |            |     |     | Cette |
|---------------------------------------|------|-------|------------|-----|-----|-------|
| Gleichgewinn                          |      |       | •          | •   |     | 106   |
| Lebensgenuß                           | •    | •     |            | •   | •   | 106   |
| heut und ewig                         |      |       | •          | •   | •   | 107   |
| Schlußpoetif                          | •    |       |            | •   | •   | 107   |
| Cbiner Mummenschang                   | •    |       |            | •   | •   | 108   |
| Der Narr epilogirt                    | •    | •     |            |     | •   | 109   |
| Varabolisch.                          |      |       |            |     |     |       |
| Gebichte find gemalte Fenfterscheiben | •.   |       | •          | •   | •   | 111   |
| Gott fandte feinen roben Rindern      | • •  | •     | •          | •   | •   | 111   |
| Wenn ich auf bem Martte geh' .        | ;    |       | •          | ٠   | •   | 112   |
| Bu Regenschauer und Hagelschlag       | •    | •     |            | •   | •   | 112   |
| Den Musenschwestern fiel es ein .     | •    |       | •          | ٠   | . • | 112   |
| Sie faugt mit Gier                    | •    | ٠     | ,          | •   | •   | 113   |
| Wenn du am breiten Fluffe wohnst ,    |      |       | •          | ٠   | •   | 113   |
| Zwei Personen ganz verschieben .      | •    | ٠     | •          |     | •   | 114   |
| Schwer in Walbes Busch und Wuchse     | •    |       | •          | •   | •   | 115   |
| Ein großer Teich war zugefroren       | •    | •     |            | •   | •,  | 115   |
| Im Dorfe war ein groß Gelag .         | •    |       | •          | •   |     | - 115 |
| Ein Magblein trug man                 | •    | , · • |            |     |     | 116   |
| Tritt in recht vollem flaren Schein   | •    | ٠     | •          |     | •   | 116   |
| Bu ber Apfelvertäuferin               | •    | ٠.    | •          |     | •   | 417   |
| Jest war bas Bergborf abgebrannt .    | •    |       | •          | •   | •   | 118   |
| Im Batifan bedient man fich .         | ·    | •     |            | ,   | ÷   | 118   |
| Drei Palinodien.                      | •    |       | •          |     |     |       |
| Soll benn bein Opferrauch .           | ٠    |       | •          | . • | •   | 119   |
| Geist und Schonheit im Streit         | •    | ٠     | ٠,         | t   | •   | 119   |
| Regen und Regenbogen                  | •    |       | • -        | •   | •   | 120   |
| Valet                                 | ٠.   |       | •          |     | • ` | 121   |
| Aus fremden Sp                        | rad  | en.   |            |     |     |       |
| Byron's Don Juan                      | ٠    |       | •          | •   | •   | 125   |
| Monolog aus Manfred                   | •    | •     | •          |     | •   | 124   |
| Bannfluch                             | •    | •     | •          | •   | •   | 126   |
| Der fünfte Mai. Dbe von Manzoni.      |      | •     | •          |     | •   | 128   |
| Das Strauschen. Altbohmisch .         | •    | •     | •          | ٠   | •   | 452   |
| Rlaggefang. Irisch                    | •    | •′    | <i>;</i> • |     | •   | 155   |
| Mengriechisch - epirotische Belbent   | iede | r.    |            |     |     |       |
| Sind Gefilde türtisch worden .        |      |       |            | ٠   | •   | 135   |

|                                 |      |    |     |      |       |     | Citt |
|---------------------------------|------|----|-----|------|-------|-----|------|
| Schwarzes Fahrzeug theilt bie   | Well | le | •   |      | •     | •   | 155  |
| Beuge Liatos, bem Pafcha        | •    |    | ,   | •    |       |     | 456  |
| Beld Getofe? Bo entsteht es?    |      | •  | •   |      | •     | •   | 157  |
| Ausgeherrschet hat die Sonne    |      |    | ,   | •    |       |     | 158  |
| Der Dinmpos, der Kiffavos .     |      | •  | •   |      | •     | •   | 159  |
| Charon                          |      | •  |     | ٠    |       |     | 140  |
| Reugriechische LiebesStolien .  |      | •  | •   |      | •     | 141 | -144 |
| Feftgebicht jum 18. Decbr. 1818 |      | •  |     | ٠    | •     | •   | 155  |
| Such wift on ' South            | •    | ۵. |     |      | ***   |     |      |
| Juschriften, Denk- 1            | uno  | 70 | ποι | :Dt( | ittet | •   |      |
| 1. Frau Erbgroßherzogin         |      |    |     |      | ٠     |     | 199  |
| 2. Derfelben jum 2ten Februar   | •    | •  |     | ٠    | •     |     | 200  |
| 5. Frau Großfürstin Alexandra   |      | •  | •   |      | •     | •   | 200  |
| 4. Beihnachten                  | •    | •  |     | ٠    |       |     | 701  |
| 6. Prinzes Marie                |      | •  | •   |      | •     | •   | 202  |
| 5 a. Prinzes Auguste            | ٠    | •  |     | ٠    | •     | •   | 203  |
| .6. Bofter Januar               |      | •  | •   |      | •     | •   | 204  |
| 7. Defigleichen                 | •    | •  |     | ٠    | •     | •   | 204  |
| 8. Defigleichen                 |      | •  | •   |      | •     | •   | 204  |
| 9. 15ter Februar                | •    | •  |     | ٠    | ,     | •   | 205  |
| 10. Defigleichen                |      | •  | •   |      | •     | •   | 205  |
| 11. Eleonore                    | •    | •  |     | ٠    | •     | •   | 205  |
| 12. Abbate Bondi                |      | •  | •   |      | •     | •   | 206  |
| 15. Grafin Doonell              | ٠    | •  |     | ٠    | •     | •   | 207  |
| 14. Dieselbe                    |      | •  | ٠   |      | •     | •   | 207  |
| 15. v. Boigt                    | ٠    | •  |     | •    | •     | •   | 208  |
| 16. Fürst Harbenberg            |      | ٠  | ٠   |      | •     | •   | 209  |
| 17. Lord Byron                  | •    | •  |     | •    | •     | •   | 210  |
| 18. Ottilie                     |      | •  | ٠   |      | •     | •   | 210  |
| 19. v. Willemer                 | ٠    | •  | ,   | ٠    | •     | •   | 211  |
| 20. Graf Paar                   |      | •  | ٠   |      | •     | •   | 212  |
| 21. Derfelbe                    | ٠    | •  | •   | ٠    | ,     | •   | 212  |
| 22. Grafin E. Dbonell           |      | •  | •   |      | ٠     | •   | 215  |
| 23. Derfelben                   | •    | •  |     | ٠    | •     | •   | 213  |
| 24. Grafin Jaraczewsta          |      | ٠  | ٠   |      | ٠     | ٠   | 214  |
| 25. Prinz Biron von Curland     | •    | •  |     | ٠    | •     | •   | 214  |

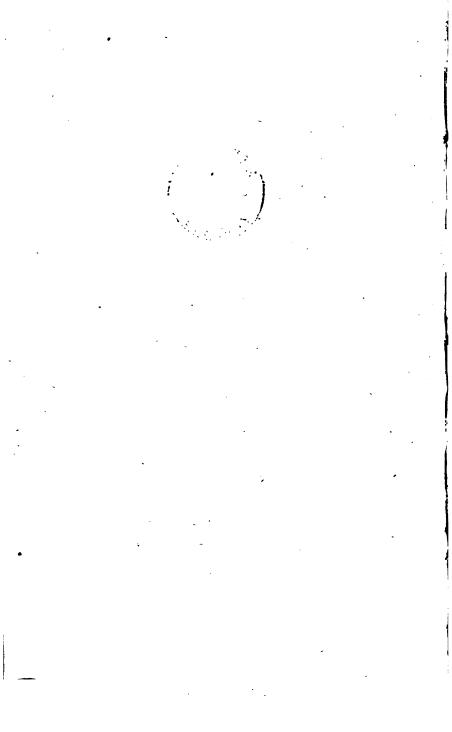

# Verzeichniß des Inhalts.

|                       |     |     |     |     |   |             |     |     |   |    |   |   |   |   | Ceise |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|-------------|-----|-----|---|----|---|---|---|---|-------|
|                       |     | 8   | ŋ   | r i | f | <b>d)</b> 1 | : 5 | • . |   |    |   |   |   |   |       |
| Ballabe               |     |     |     |     | • |             |     |     |   |    | ٠ |   |   |   | 1     |
| Paria.                | ٠   |     |     |     |   |             |     |     |   |    |   |   |   |   |       |
| Des Paria Gebet       |     |     |     | ٠   |   |             |     |     |   | •  |   |   |   | ٠ | 5     |
| Legende .             | •   |     | ٠.  |     | ٠ |             |     |     | ٠ |    | ٠ |   | • |   | 6     |
| Dant bes Paria        |     | •   |     | ٠   |   | •           |     | •   |   | ٠  |   | • |   | • | 10    |
| Erilogie ber Leibe    | n   | (d) | a f | t.  |   |             |     |     |   |    |   |   |   |   |       |
| An Werther            |     |     |     | ٠   |   | •           |     | ٠   |   | ٠  |   | • |   |   | 12    |
| Elegie .              | •   |     |     |     | · |             | •   |     | ٠ |    |   |   | ٠ |   | 14    |
| Ausschnung .          |     | ٠   |     |     |   |             |     | •   |   |    |   | ٠ |   |   | 19    |
| Meolsharfen. Gefprad  | ,   |     | ٠   |     |   |             | ٠   |     | • |    | , |   | • |   | 20    |
| Ungebuth              |     |     |     | •   |   | •           |     |     |   |    |   | • |   |   | 21    |
| Lust und Qual         |     |     |     |     |   | •           | ,   |     | , |    |   |   |   |   | 22    |
| Immer und aberall     |     |     |     |     |   |             |     |     |   | ٠  |   | ٠ |   | ٠ | 25    |
| Márz                  |     |     |     |     |   |             |     |     |   |    | • |   | ٠ |   | 25    |
| April                 |     |     |     |     |   |             |     |     |   |    |   | ٠ |   |   | 24    |
| May                   | •   |     |     |     | ٠ |             |     |     |   |    |   |   | • |   | 24    |
| Juny                  |     | •   |     |     |   |             |     |     |   |    |   | • |   | • | 26    |
| Frühling über's Jahr  |     |     | •   |     | • |             | •   |     |   |    | • |   |   |   | 28    |
| Far's Leben .         |     |     |     |     |   | •           |     |     |   | •  |   | ٠ |   | • | 29    |
| Får ewig              | •   |     |     |     |   |             | •   |     |   |    |   |   | ٠ |   | 52    |
| Bwifchen beiben Welte | n   |     |     |     |   |             |     |     |   | ٠  |   | • |   |   | 52    |
| Stammbuchblatt von    | 160 | 4   |     |     | ٠ |             | ٠   |     | ٠ |    | ٠ |   | ٠ |   | 55    |
| Um Mitternacht        |     |     |     |     |   |             |     |     |   | ٠  |   | ٠ |   |   | 55    |
| St. Nepomuts Borabe   | nb  | ,   |     |     | • |             |     |     |   | •  | ٠ |   |   |   | 54    |
| Im Borübergehen       |     |     |     |     |   |             |     |     |   | ٠  |   |   |   |   | 35    |
| Pfingsten             |     |     |     |     | ٠ |             |     |     | ٠ |    |   |   |   |   | 36    |
| Aug um Ohr .          |     | •   |     | ٠   |   |             |     |     |   |    |   |   |   |   | 56    |
| Blick um Blick .      |     |     |     |     |   |             |     |     |   |    |   |   |   |   | 87    |
| Hauspart .            |     |     |     |     |   |             |     |     |   | ٠. |   |   |   | ٠ | 87    |
| Der neue Conemicus    |     |     |     |     |   |             |     |     |   |    | _ |   |   |   | Z Q   |

|                                  | Seite     |
|----------------------------------|-----------|
| Gegenfeitig                      | 39        |
| Freibeuter                       | 40        |
| Wanderlied . , ,                 | 41        |
| Joge.                            |           |
| Symbolum                         | 42        |
| Berschwiegenheit                 | 43        |
| Gegentoaft                       | 44        |
| Trauerloge                       | 45        |
| Dant bes Sangers                 | 46        |
| Bur Logenfeier bes 5. Sept. 1825 | 47        |
| Gott und Welt.                   |           |
| Procemion , ,                    | 50        |
| Bieberfinden ,                   | 51        |
| Beltfeele                        | 55        |
| Daner im Bechfel                 | 54        |
| Eins und alles                   | 56        |
| Parabase , ,                     | 57        |
| Metamorphose ber Pflanzen        | 57        |
| Epirrhema                        | 60        |
| Metamorphose der Thiere          | 61        |
| Antepirrhema                     | 65        |
| Urworte. Orphisch ,              | 63        |
| Atmosphare                       | <b>65</b> |
| howard's Chrengebachtnif         | 65        |
| Entoptische Farben               | 67        |
| Wohl zu merken ,                 | 68        |
| Bas es gilt. Dem Chromatifer     | 69        |
| herkommlich, Demfetben           | 70        |
| Allerdings. Dem Physiter         | 70        |
| Ultimatum                        | 7 1       |
| Die Weisen und die Leute         | 72        |
| Aunst.                           |           |
| Runftler Lieb                    | 77        |
| Antite                           | 79        |
| Begeisterung                     | 79        |

| ·                           |     | Geite |
|-----------------------------|-----|-------|
| Studien                     | •   | 80    |
| Typus                       | . • | 80    |
| Ibeale                      | •   | 84    |
| Abwege                      | •   | 84    |
| Mobernes                    | •   | 82    |
| Musen                       | •   | 82    |
| Wilhelm Tischbein's Ibyllen | •   | 82    |
| Bu Gemalben einer Capelle   | •   | 88    |
| Rore                        | •   | 89    |
| Bu meinen handzeichnungen   |     | 89    |
| £andlich                    |     | 95    |
| Landschaft                  | •   | 94    |
| Epigrammatisch.             |     |       |
| •                           |     |       |
| Nationals Berfammlung       | •   | 95    |
| Dem 31. October 1817        | •   | 95    |
| Rativität                   | •   | . 96  |
| Das Parterre spricht        | •,  | 96    |
| Auf ben Rauf                | •   | 97    |
| In's Einzelne               | •   | 98    |
| In's Weite                  | •   | 98    |
| Kronos als Kunstrichter     | •   | 99    |
| Grundbedingung              | •   | 99    |
| Jahr aus Jahr ein           | •   | 99    |
| Rett und niedlich           | ٠   | 100   |
| Für Sie                     | •   | 101   |
| Genug                       | •   | 101   |
| Dem Absolutisten            | •   | 101   |
| Rathsel                     | •   | 102   |
| Defigleichen                | •   | 102   |
| Feindseliger Blid           | •   | 102   |
| Bielrath                    | •   | 105   |
| Rein Bergleich              | ٠   | 104   |
| Runft und Alterthum         | •   | 104   |
| Panacee                     | ٠   | 105   |
| Homer wieber Homer          | •   | 105   |
| Banberfegen                 |     | 105   |

|                                           | Sette |
|-------------------------------------------|-------|
| Cleichgewinn                              | . 106 |
| Lebensgenuß                               | 106   |
| heut und ewig                             | . 107 |
| Schlußpoetik                              | 107   |
| Chiner Mummenschanz                       | . 108 |
| Der Narr epilogirt                        | 109   |
| Varabolisch.                              |       |
| Gebichte find gemalte Fenfterscheiben     | . 111 |
| Gott fandte feinen roben Rinbern          | 111   |
| Wenn ich auf bem Martte geh'              | . 119 |
| Bu Regenschauer und Hagelschlag           | 119   |
| Den Musenschwestern fiel es ein           | . 119 |
| Sie faugt mit Gier                        | 113   |
| Wenn du am breiten Klusse wohnst          | . 113 |
| Bwei Personen ganz verschieben            | 114   |
| Schwer in Walbes Busch und Wuchse         | . 415 |
| Ein großer Teich war zugefroren           | 115   |
| Im Dorfe war ein groß Gelag               | . 115 |
| Ein Magblein trug man                     | 416   |
| Tritt in recht vollem flaren Schein       | . 416 |
| Bu ber Apfelvertauferin                   | 117   |
| Zept war das Bergdorf abgebrannt          | . 118 |
| Im Batifan bebient man fich               | 418   |
| Drei Palinodien.                          |       |
| Soll benn bein Opferrauch                 | . 419 |
| Geist und Schonheit im Streit             | 119   |
| Regen und Regenbogen                      | . 120 |
| Balet                                     | 121   |
| Aus fremden Sprachen.                     | •     |
| Byron's Don Juan                          | . 125 |
| Monolog aus Manfred                       | 124   |
| Bannfluch                                 | . 126 |
| Der fanfte Mai. Dee von Mangoni           | 4 128 |
| Das Strauschen. Altbohmisch               | . 459 |
| Maggefang. Irisch                         | 455   |
| Mengriechisch - epirotische Belbenlieber. |       |
| Ginb Gefilbe turtifc worben               | . 435 |

| ·                                  |         |       |        |      | Sette |
|------------------------------------|---------|-------|--------|------|-------|
| Schwarzes Fahrzeug theilt bie Well | e       | •     | •      | •    | 155   |
| Beuge Liatos, bem Pascha .         | •       | . •   |        | •    | 150   |
| Beld Getofe? Wo entfleht es? .     | •       | •     | •      | •    | 1 5 7 |
| Musgeherrschet hat bie Sonne .     |         | •     | •      | •    | 158   |
| Der Dipmpos, ber Riffavos .        | • .     | •     | •      | •    | 159   |
| Charon                             | ٠       |       | •      | •    | 140   |
| Reugriechische LiebesStolien .     |         | •     | •      | 441- | -144  |
| Feftgebicht jum 18. Decbr. 1818    | ٠       |       | ٠      |      | 155   |
| Jufchriften, Denk- und             | 90      | :Nobl | itter. |      |       |
|                                    | <b></b> |       |        |      |       |
| 1. Frau Erbgroßherzogin            | •       | •     | ٠      | •    | 199   |
| 2. Derfelben jum 2ten Februar .    | •       | •     | •      | •    | 200   |
| 5. Frau Großfürstin Alexandra      | •       | •     | •      | •    | 200   |
| 4. Weihnachten                     | •.      | •     | •      | •    | 201   |
| 5. Prinzes Marie                   | •       | •     | •      | •    | 202   |
| 5 a. Prinzes Auguste               | ٠       | * •   | •      | •    | 203   |
| 6. softer Januar                   | •       | •     | •      | •    | 204   |
| 7. Deßgleichen                     | ٠       | •     | •      | •    | 204   |
| 8. Defigleichen                    | •       | •     | •      | •    | 204   |
| 9. 15ter Februar                   | •       | •     | •      | •    | 205   |
| 10. Defigleichen                   | •       | •     | •      | •    | 205   |
| 11. Eleonore                       | •       | •     | •      | •    | 205   |
| 12. Abbate Bondi                   | •       | •     | •      | •    | 206   |
| 15. Grafin Obonell                 | •       | •     | •      | •    | 207   |
| 14. Dieselbe                       | •       | •     | ٠      | •    | 207   |
| 15. v. Boigt                       | •       | •     | •      | •    | 208   |
| 16. Fürst Harbenberg               | •       | •     | •      | •    | 209   |
| 17. Lord Byron                     | •       | •     | •      | •    | 210   |
| 18. Ottilie                        | •       | •     | •      | •    | 210   |
| 19. v. Willemer                    | •       | •     | •      | •    | 211   |
| 20. Graf Paar                      | •       | •     | • .    | •    | 212   |
| 24. Derfelbe                       | •       | •     | •      | •    | 212   |
| 22. Grafin E. Obonell              | •       | •     | ٠      | •    | 213   |
| 23. Derfelben                      | •       | •     | •      | •    | 215   |
| 24. Grafin Jaraczewska             | •       | ٠     | •      | •    | 214   |
| 25. Pring Biron von Curland .      | •       | •     | •      | •    | 214   |

#### VIII

|             | ,                             |   |   |   |   |   |   | Cette |
|-------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| 26.         | . Graf Carl Harrach           | ٠ |   |   |   |   |   | 215   |
| 27.         | . Bolltommene Stickerin       |   | ٠ |   | ٠ |   |   | 215   |
| 28.         | Portraitfapsel                |   |   |   |   |   |   | 216   |
| 29.         | . v. Mellisch                 |   | ٠ |   | ٠ |   |   | 216   |
| 50.         | Frl. Wotowsta                 | ٠ |   | ٠ |   | ٠ |   | 217   |
| 51.         | Gesellschaft zum 28. August   |   | ٠ |   |   |   |   | 217   |
| <b>32.</b>  | Liebschaft                    | ٠ |   | ٠ |   | • |   | 218   |
| <b>33.</b>  | Defigleichen                  |   | • |   | ٠ |   |   | 218   |
| 54.         | Defigleichen                  | ٠ |   | ٠ | ٠ |   |   | 219   |
| <b>55</b> . | Defigleichen                  |   | ٠ |   |   |   | • | 219   |
| <b>8</b> 6. | Defigleichen                  | • |   |   |   |   |   | 220   |
| 37.         | Defigleichen                  |   | ٠ |   | • |   | • | 220   |
| <b>58</b> • | . Mabame Szymanowsta          |   |   |   |   | ٠ |   | 220   |
| <b>39.</b>  | Frau von Spiegel              |   |   |   | ÷ |   |   | 221   |
| 40.         | Unbine                        |   |   |   |   | ٠ |   | 223   |
| 41.         | . Reichthum und Blathe        |   |   |   | ٠ |   | • | 223   |
| 42.         | . Weyrte und Lorbeer          | • |   | • |   |   |   | 223   |
| 43.         | Thal und Sonne                |   | ٠ |   | ٠ |   |   | 224   |
| 44.         | Julien                        |   |   |   |   | ٠ |   | 224   |
| 45.         | Derfelben. Reisesegen         |   |   |   |   |   | • | 224   |
| 46.         | Dresbner Reise                | ٠ |   | ٠ |   | • |   | 225   |
| 47.         | Gewechseltes Format           |   | ٠ |   |   |   | • | 225   |
| 48.         | Abgeschlossenes Buch          | • |   |   |   | ٠ |   | 226   |
| 49.         | v. Müller                     |   | • |   | • |   | • | 226   |
| 50.         | . Thaer                       | ٠ |   | • |   | ٠ |   | 227   |
| 51.         | Entgegnung v. 28. August      |   | ٠ |   | ٠ |   | • | 228   |
| 52.         | v. Biegefar, geb. von Stein . | ٠ |   | • |   | • |   | 229   |
| 55.         | v. Anebel                     |   | ٠ |   | • |   | ٠ | 280   |
| 54.         | Bernhard von Anebel           | ٠ |   | ٠ |   | • |   | 230   |
| 55.         | . Marie von Einsiedel         |   | • |   | • |   |   | 231   |
| 56.         | Wiegenlieb                    | • |   | ٠ |   | ٠ |   | 231   |
| 57.         | Rleine Gebichte               |   |   |   | ٠ |   | ٠ | 233   |
| 58.         | Frohliches Gebächtniß         | ٠ |   |   |   | • |   | 235   |
| 59.         | Doppelte Erinnerung           |   | • |   | • |   | • | 253   |
| 59.         | a. Frau von Egloffftein       | ٠ |   | ٠ |   | ٠ |   | 234   |
| 60.         | Frühlingsgarten               |   | • |   | ٠ |   | ٠ | 234   |
| 64.         | Liebeswirtung                 |   |   |   |   |   |   | 234   |

|            | •                  |          |      |     |     |    |     |   |    |    |      |    |     |     | Geit |
|------------|--------------------|----------|------|-----|-----|----|-----|---|----|----|------|----|-----|-----|------|
| 62.        | Liedesausbreitung. |          |      |     |     |    |     | ٠ |    |    |      |    |     |     | 254  |
| <b>63.</b> | Ruine Ples         | •        | •.   |     |     |    |     |   |    |    | •    |    |     |     | 25   |
| 64.        | Ulriche Garten     |          |      | ٠   |     |    |     | ٠ |    |    |      |    |     | •   | 25   |
| 65.        | Ausgeschnittene Le | anbse    | haft | en  |     |    | •   |   |    |    |      |    | •   |     | 25   |
| 66.        | Zena's Flora .     | •        |      |     |     |    |     |   |    |    |      |    |     |     | 25   |
| 67.        | Irrthum .          | •        | •    |     |     |    |     |   | •  |    |      |    | ٠   |     | 25   |
| 68.        | Wieberherstellung  | ٠        |      |     | ,   |    |     | • |    |    |      |    |     |     | 25   |
| 69.        | Zwei Brüber        |          | •    |     |     |    |     |   |    |    | •    |    |     |     | 25   |
| 70.        | Mabemischer Zoaf   | ī        |      |     |     |    |     |   |    |    |      |    |     |     | 25   |
| 71.        | Gleichfalls .      | •        |      |     | ٠   |    |     |   |    |    |      |    |     |     | 25   |
| 72.        | Toaft jum Landte   | ige      |      | •   |     |    |     |   |    |    |      |    |     |     | 259  |
| 75.        | Mastenzüge         | •        |      |     |     |    | ٠   |   | ٠  |    | ٠    |    | •   |     | 259  |
| 74.        | Abwefenben gum     | Mai      | Bfen | fef | t   |    |     |   |    |    |      |    |     |     | 240  |
| 75.        | Bilberfcenen       | •        |      |     |     |    | ٠   |   |    |    |      |    |     |     | 240  |
| 76.        | Defigleichen .     | ٠        |      |     |     |    |     |   |    | ٠  |      |    |     |     | 24   |
| 17.        | Anzuwenben         | •        | •    |     |     |    |     |   |    |    | •    |    |     |     | 24   |
| 78.        | Gatte ber Gattin   | ٠        |      |     |     |    |     |   |    |    |      |    |     |     | 249  |
| 79.        | Bater bem Rinbe    |          | •    |     |     |    |     |   |    |    |      |    | •   |     | 24   |
| 80.        | Rind bem Bater     | •.       |      |     |     |    |     |   |    |    |      |    |     |     | 249  |
| 81.        | Publitum bem Go    | hauf     | piel | er  |     |    |     |   |    |    | •    |    |     |     | 249  |
| 82 -       | - 96. Rhein und    | May      | 11   |     |     |    |     |   |    | •  |      |    | 24  | 5 - | -246 |
| 97.        | Pilgernbe Ronige   |          |      |     |     |    |     |   |    |    |      |    |     |     | 246  |
| 98.        | Werth bes Worte    | <b>.</b> |      |     |     | ٠. |     |   |    | ٠. |      |    |     |     | 247  |
|            | Aufflarenbe Beme   | rtun     | gen  | *   |     |    |     |   |    |    |      |    |     |     | 248  |
|            | •                  | 3        | Pra  | ma  | ıti | ď, | ts. |   |    |    |      |    |     |     |      |
| Pro        | log zu Erdffnung   | _        |      |     |     | •  |     |   | iı | n  | 9D20 | ıi | 189 | 24  | 258  |
|            | ale zu Iohann von  |          |      |     |     |    | •   |   |    |    |      |    |     |     | 269  |

<sup>\*</sup> Rachträgliche Rotis ju Dro. 58. diefer Bemertungen:

<sup>&</sup>quot;Auch ift bier wohl ber Ort, noch mehrere Wieberholungen einzelner Gebichte wo nicht zu rechtfertigen, doch zu entschuldigen. Das erstemal fteben sie im allgemeinen unter ihred Gleichen, benen sie nur überhaupt burch einen gewissen Anche verwandt find; das zweitemal aber in Reih und Blied, da man sie benn erst ihrem Gehalt und Bezug nach ertennen und beurtheilen wird. Weitersinnenden und mit unfern Arbeiten sich ernft: licher beschäftigenden Freunden glauben wir durch diese Anordnung etwas Gefälliges erwiesen zu haben."

|                        |                |     |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |    | Peite |
|------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|----|-------|
| Reuer Schluß von Pa    | ľác            | ph  | ron | 411 | ь   | Nec | ter | pe |   | ٠ |   |   |    | 274   |
| Bu Ballenfteine Lager  | ;              |     | •   | •   |     |     |     |    |   |   | • |   | ٠  | 275   |
| Bu Fauft               | ,              |     | ,   | •   |     | •   |     | •  |   | ٠ |   | • |    | 278   |
| Mausitaa, Tranerspiel. | $\mathfrak{F}$ | rag | me  | nt  | ٠   |     | ٠   |    | • |   | • |   | •  | 282   |
| Bahme Zenien.          |                |     |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |    |       |
| Erfte Abtheilung .     |                | ٠   |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |    | 287   |
| Zweite Abtheilung      | •              |     | •   |     |     | •   |     | ٠  |   | • |   | ٠ |    | 296   |
| Dritte Abtheilung      |                |     |     | ,   | . • |     | •   |    | • |   | ٠ |   | ٠  | 809   |
| Bierte Abtheilung      | •              |     | ٠   | •   |     | ٠   |     | ٠  |   |   |   | ٠ | _  | 519   |
| Fünfte Abtheilung      |                | •   |     |     | ٠   |     | ٠   |    | ٠ |   | • | • | ٠. | 354   |
| Sechste Abtheilung     |                |     | •   |     |     |     |     | ٠  |   |   |   | ٠ |    | 854   |

## Luris de s.

The Lieb aus weiter Ferne, Sauble beimlich nachfter Rabe, Co ber Freude, fo bem Bebe! Blinten boch auch fo die Sterne. Miles Gute wirft geschwinder; Alte Kinder, junge Kinder Sbren's immer gerne.





Herein, o du Guter! du Alter herein! hier unten im Saale da find wir allein, Bir wollen die Pforte verschließen. Die Mutter sie betet, der Vater im hain Ift gangen die Wölfe zu schießen. D sing und ein Mährchen, o sing es uns oft, Daß ich und der Bruder es lerne; Wir haben schon längst einen Sänger gehofft, Die Kinder sie hören es gerne.

Im nachtlichen Schreden, im feindlichen Graus Berlaft er bas hohe, bas herrliche haus, Die Schäfe bie hat er vergraben. Der Graf nun fo eilig jum Pfortchen hinaus, Bas mag er im Arme denn haben? Soethe's Schiche. IL Bb.

Bas birget er unter bem Mantel geschwind? Bas trägt er so rasch in die Ferne? Ein Tochterlein ist es, da schläft nun das Kind. — Die Kinder sie horen es gerne.

Nun hellt sich ber Morgen, die Welt ist so weit, In Thalern und Waldern die Wohnung bereit, In Dorfern erquickt man ben Sanger.
So schreitet und heischt er unendliche Zeit, Der Bart wächst ihm langer und langer; Doch wächst in dem Arme das liebliche Kind, Wie unter dem glucklichsten Sterne, Geschützt in dem Mantel vor Negen und Wind — Die Kinder sie boren es gerne.

Und immer sind weiter die Jahre gerückt, Der Mantel entfarbt sich, der Mantel zerstückt, Er könnte sie langer nicht fassen. Der Vater er schaut sie, wie ist er beglückt! Er kann sich für Freude nicht lassen; So schön und so edel erscheint sie zugleich, Entsprossen aus tüchtigem Kerne, Bie macht sie den Vater, den theuren, so reich! — Die Kinder sie hören es gerne.

Da reitet ein fürstlicher Ritter heran, Sie recet die hand aus, der Gabe zu nahn, Almosen will er nicht geben. Er fasset das handchen so fraftiglich au: Die will ich, so ruft er, auf's Leben! Erfennst du, erwidert der Alte, den Schat, Erhebst du zur Fürstin sie gerne; Sie sen dir verlobet auf grünendem Plat — Die Kinder sie horen es gerne. Sie segnet ber Priester am heiligen Ort, Mit Lust und mit Unlust nun ziehet sie fort, Sie möchte vom Bater nicht scheiden. Der Alte er wandelt nun hier und bald bort; Er träget in Freuden sein Leiben. So hab' ich mir Jahre die Tochter gedacht, Die Enkelein wohl in der Ferne; Sie segn' ich bei Tage, sie segn' ich bei Nacht — Die Kinder sie hören es gerne.

Er segnet die Kinder; da poltert's am Thor, Der Bater da ist er! Sie springen hervor; Sie können den Alten nicht bergen — Was lockt du die Kinder! du Bettler! du Thor! Ergreist ihn, thr eisernen Schergen!

3um tiessen Verließ den Verwegenen fort!
Die Mutter vernimmt's in der Ferne, Sie eilet, sie bittet mit schmeichelndem Wort — Die Kinder sie hören es gerne.

Die Schergen fie lassen den Burdigen stehn, Und Mutter und Kinder sie bitten so schon; Der fürstliche Stolze verbeißet Die grimmige Buth, ihn entrüstet das Flehn, Bis endlich sein Schweigen zerreißet: Du niedrige Brut! du vom Bettlergeschlecht! Berfinsterung fürstlicher Sterne! Ihr bringt mir Verderben! Geschieht mir doch Necht — Die Kinder sie horen's nicht zerne.

Noch stehet ber Alte mit herrlichem Blick, Die eisernen Schergen sie treten zuruck, Es wächst nur bas Toben und Buthen. Schon lange verflucht' ich mein ehliches Gluck, Das sind nun die Früchte der Bluthen! Man laugnete ftets, und man laugnet mit Recht, Daß je fich der Abel erlerne, Die Bettlerin zeugte mir Bettlergeschlecht — Die Kinder sie horen's nicht gerne.

Und wenn euch ber Gatte, ber Vater verstößt, Die beiligsten Bande verwegentlich lost, So kommt zu dem Vater, dem Ahnen! Der Bettler vermag, so ergraut und entblößt, Euch herrliche Wege zu bahnen. Die Burg die ist meine! Du hast sie geraubt, Mich trieb dein Geschlecht in die Ferne; Wohl bin ich mit köstlichen Siegeln beglaubt! — Die Kinder sie horen es gerne.

Rechtmäßiger König er kehret zurud, Den Treuen verleiht er entwendetes Gluck, Ich lose die Siegel der Schäße. So rufet der Alte mit freundlichem Blick: Euch tünd' ich die milben Geseße. Erhole dich, Sohn! Es entwickelt sich gut, heut einen sich selige Sterne, Die Kurstin sie zeugte dir fürstliches Blut — Die Kinder sie horen es gerne.

### Paria.

### Des Paria Gebet.

Großer Brama, herr ber Machte!
Alles ist von beinem Samen,
Und so bist du der Gerechte!
Hast du denn allein die Bramen,
Mur die Rajas und die Reichen,
Hast du sie allein geschaffen?
Ober bist auch du's, der Affen
Werden ließ und unsers Gleichen?

Ebel find wir nicht ju nennen: Denn bas Schlechte bas gebort uns, Und was andre tobtlich kennen, Das alleine bas vermehrt uns. Mag bieß fur bie Menschen gelten, Mogen sie uns boch verachten; Aber bu, bu sollst uns achten, Denn bu tonntest alle schelten.

Alfo herr, nach biesem Fleben, Segne mich zu beinem Kinde; Ober Eines laß entstehen. Das auch mich mit bir verbindel Denn bu hast ben Bajaberen Eine Göttin selbst erhoben; Auch wir andern, dich zu loben, Wollen solch ein Wunder horen.

#### Segende.

Waffer holen geht die reine, Schone Frau des hohen Bramen, Des verehrten, fehlerlosen, Ernstester Gerechtigkeit. Täglich von dem heiligen Flusse Holt sie köklichstes Erquicken; — Aber wo ist Krug und Eimer? Sie bedarf derselben nicht. Seligem Herzen, frommen Handen Ballt sich die bewegte Welle Herrlich zu krystallner Kugel; Diese trägt sie, frohen Busens, Reiner Sitte, holden Wandelns, Vor den Gatten in das Haus.

Heute kommt die morgendliche Im Gebet zu Ganges Fluthen, Beugt sich zu der klaren Fläche — Plöhlich überraschend spiegelt Aus des höchsten Himmels Breiten Ueber ihr vorübereilend Allerlieblichste Gestalt Hehren Jünglings, den des Gottes Uranfänglich schones Denken Aus dem ew'gen Busen schuf; Solchen schauend fühlt ergrissen Bon verwirrenden Gesühlen Sie das innere tiesste Leben, Will verharren in dem Anschaun, Beis't es weg, ba tehrt es wieber Und verworren strebt sie fluthwarts, Mit unsichrer Sand zu schöpfen; Aber ach! sie schöpft nicht mehr! Denn des Wassers heilige Belle Scheint zu fliehn, sich zu entfernen, Sie erblickt nur hohler Wirbel Grause Tiefen unter sich.

Arme sinten, Tritte straucheln,
Ist's benn auch ber Pfad nach Sause?
Soll sie zandern? soll sie stiehen?
Will sie benten, wo Gedante,
Rath und Sulfe gleich versagt? —
Und so tritt sie vor den Gatten;
Er erblickt sie, Blick ist Urtheil,
Johen Sinns ergreist das Schwert er,
Schleppt sie zu dem Todtenhügel,
Wo Verbrecher bußend bluten.
Wüste sie zu widerstreben?
Wüste sie su widerstreben?
Schuldig, keiner Schuld bewußt?

Und er fehrt mit blutigem Schwerte Sinnend zu der stillen Wohnung;
Da entgegnet ihm der Sohn:
"Bessen Blut ist's? Bater! Bater!" —
Der Berbrecherin! — "Mit nichten!
Denn es starret nicht am Schwerte
Bie verbrecherische Aropsen;
Fließt wie aus der Wunde frisch.
Mutter, Mutter! tritt heraus her!
Ungerecht war nie der Bater,
Sage was er jest verübt," —

Schweige! Schweige! 's ist das ihre! — "Wessen ist ed?" — Schweige! Schweige! — "Wäre meiner Mutter Blut!!!
Was geschehen? was verschuldet?
Her das Schwert! ergriffen hab' ich's;
Deine Sattin magst du tödten,
Aber meine Mutter nicht!
In die Flammen folgt die Sattin
Ihrem einzig Angetrauten,
Seiner einzig theuren Mutter
In das Schwert der treue Sohn."

Salt, o halte! rief der Bater, Noch ist Raum, enteil', enteile! Füge Haupt dem Rumpfe wieder, Du berührest mit dem Schwerte Und lebendig folgt sie dir.

Eilend, athemlos erblickt er Staunend zweier Frauen Korper Ueberkrenzt und so die Haupter; Welch Entsenen! welche Wahl! Dann ber Mutter Haupt erfaßt er, Küßt es nicht, bas tobt erblaßte Auf bes nächsten Rumpfes Lücke Sest er's eilig, mit bem Schwerte Segnet er bas fromme Werk.

Aufersteht ein Riesenbildniß. — Bon der Mutter theuren Lippen, Göttlich = unverändert = sußen, Tont das grausenvolle Wort: Sohn, o Sohn! Welch Uebereilen! Deiner Mutter Leichnam dorten, Neben ihm das freche haupt Der Verbrecherin, des Opfers Waltender Gerechtigkeit! Mich nun hast du ihrem Körper Eingeimpst auf ewige Tage; Weisen Wollens, wilden handelns Werd' ich unter Göttern senn. Ja des himmelsknaben Bildniß Webt so schon vor Stirn und Auge; Senkt sich's in das herz herunter, Regt es tolle Wuthbegier.

Immer wird es wieder tehren,
Immer steigen, immer sinten,
Sich verdustern, sich verklaren,
So hat Brama dieß gewollt.
Er gebot ja buntem Jittig,
Klarem Antlis, schlaufen Gliedern,
Sottlich-einzigem Erscheinen
Mich zu prufen, zu verführen;
Denn von oben kommt Verführung,
Benn's den Göttern so beliebt.
Und so soll ich die Bramane,
Mit dem Haupt im Himmel weilend,
Fühlen Paria dieser Erde
Niederziehende Gewalt.

Sohn, ich sende bich bem Nater! Eroste! — Nicht ein traurig Bugen, Stumpfes harren, stolz Verdienen halt' euch in der Wildniß fest; Wandert aus durch alle Belten, Wandelt hin durch alle Zeiten Und verkündet auch Geringstem: Daß ihn Brama droben hort!

Ihm ist teiner ber Geringste — Wer sich mit gelahmten Gliebern, Sich mit wilb zerstörtem Geiste, Duster ohne Hust und Rettung, Sep er Brame, sep er Paria, Mit dem Blid nach oben tehrt, Wird's empfinden, wird's erfahren: Dort ergluben tausend Augen, Rubend lauschen tausend Ohren, Denen nichts verborgen bleibt.

Heb' ich mich zu seinem Ehrone, Schaut er mich die Grausenhaste Die er gräßlich umgeschaffen, Muß er ewig mich bejammern, Euch zu Gute komme das. Und ich werd' ihn freundlich mahnen Und ich werd' ihm wuthend sagen, Wie es mir der Sinn gebietet, Wie es mir im Busen schwellet. Was ich bente, was ich fühle — Ein Geheimniß bleibe das.

#### Dank des Paria.

Großer Brama! nun erkenn' ich, Daß bu Schöpfer bift ber Belten! Dich als meinen herrscher nenn' ich, Denn bu laffest alle gelten. Und verschließest auch dem Lehten Reines von den taufend Ohren; Uns, die tief herabgesehten, Alle hast du neu geboren.

Wendet euch zu diefer Frauen, Die ber Schmerz gur Gottin manbelt, Nun beharr' ich anzuschauen Den, ber einzig wirkt und handelt.

## Trilogie der Leidenschaft.

#### An Werther.

Moch einmal wagst du, vielbeweinter Schatten, hervor dich an das Tageslicht,
Begegnest mir auf neu beblumten Matten
Und meinen Anblick scheust du nicht.
Es ist als ob du lebtest in der Frühe,
Wo und der Thau auf Einem Feld erquickt,
Und nach des Tages unwillsommner Muhe
Der Scheidesonne letzter Strahl entzuckt;
Jum Bleiben ich, zum Scheiden du, erkoren,
Singst du voran — und hast nicht viel verloren.

Des Menschen Leben scheint ein herrlich Lood:
Der Tag, wie lieblich, so die Nacht, wie groß!
Und wir gepflanzt in Paradieses Wonne,
Genießen kaum der hocherlauchten Sonne,
Da kämpst sogleich verworrene Bestrebung
Bald mit und selbst und bald mit der Umgebung;
Keins wird vom andern wunschenswerth ergänzt,
Bon außen dustert's, wenn es innen glanzt,
Ein glänzend Neußres bedt mein trüber Blick,
Da steht es nah — und man verkennt das Gluck.

Nun glauben wir's zu kennen! Mit Sewalt Ergreift uns Liebreiz weiblicher Gestalt:
Der Jüngling, froh wie in der Kindheit Flor Im Frühling tritt als Frühling selbst hervor, Entzückt, erstaunt, wer dieß ihm angethan? Er schaut umher, die Welt gehört ihm an. In's Weite zieht ihn unbefangne Hast, Nichts engt ihn ein, nicht Mauer, nicht Palast; Wie Bögelschaar an Wälbergipfeln streift, So schweift auch er, der um die Liebste schweift, Er such vom Aether, den er gern verläßt, Den treuen Blick und dieser halt ihn fest.

Doch erst zu frih und bann zu spat gewarnt, Fühlt er ben Flug gehemmt, fühlt sich umgarnt, Das Wiedersehn ist froh, das Scheiden schwer, Das Wieder=Wiedersehn begludt noch mehr Und Jahre sind im Augenblick erset;
Doch tucksch harrt das Lebewohl zulest.

Du lächelft, Freund, gefühlvoll wie sich ziemt, Ein gräßlich Scheiben machte dich berühmt; Wir feierten bein kläglich Mißgeschick, Du ließest und zu Wohl und Weh zurück; Dann zog und wieder ungewisse Bahn Der Leidenschaften labyrinthisch an; Und wir verschlungen wiederholter Noth, Dem Scheiben endlich — Scheiben ist der Tod! Wie klingt es rührend, wenn der Dichter singt, Den Tod zu meiden, den das Scheiden bringt! Verstrickt in solche Qualen halbverschuldet Seb' ihm ein Gott zu sagen was er dulbet.

#### Elegie.

Und wenn ber Menfch in feiner Qual berftumme, Bab mir ein Gott ju fagen mas ich leibe.

Was foll ich nun vom Wiedersehen hoffen, Bon bieses Tages noch geschloss'ner Bluthe? Das Paradies, die Hölle steht bir offen; Wie wantelfinnig regt sich's im Gemuthe! — Rein Zweifeln mehr! Sie tritt an's himmelsthor, Zu Ihren Armen hebt sie bich empor.

So warst bu benn im Paradies empfangen Als marft du werth des ewig schonen Lebens; Dir blieb tein Bunsch, tein hoffen, tein Berlangen, hier war das Ziel des innigsten Bestrebens, Und in dem Anschau'n dieses einzig Schonen Bersiegte gleich der Quell sehnsuchtiger Thranen.

Bie regte nicht ber Tag bie raschen Flügel,
Schien die Minuten vor sich her zu treiben!
Der Abendfuß, ein treu verbindlich Siegel:
So wird es auch ber nächsten Sonne bleiben.
Die Stunden glichen sich in zartem Wandern
Bie Schwestern zwar, boch keine ganz ben andern.

Der Ruß ber lette, grausam suß, zerschneibend Gin herrliches Gefiecht verschlungner Minnen. Run eilt, nun floct ber Fuß die Schwelle meibend, Als trieb ein Cherub fiammend ihn von hinnen; Das Auge ftarrt auf dustrem Pfad verdroffen, Es blickt zuruck, die Pforte steht verschloffen.

Und nun verschlossen in sich felbst, als hatte Dies herz sich nie geoffnet, selige Stunden Mit jedem Stern bes himmels um die Wette An ihrer Seite leuchtend nicht empfunden; Und Mismuth, Reue, Borwurf, Sorgenschwere Belasten's nun in schwiler Atmosphäre.

Ift benn die Welt nicht ibrig? Felfenwände Sind sie nicht mehr getront von heiligen Schatten? Die Ernte reift sie nicht? Ein grun Gelände Bieht sich's nicht hin am Fluß durch Busch und Matten? Und wölbt sich nicht das überweltlich Große Gestaltenreiche, balb gestaltenlose?

Bie leicht und zierlich, klar und zart gewoben, Schwebt, Seraph gleich, aus ernster Wolfen Chor, Als glich es ihr, am blauen Aether droben, Ein schlank Gebild aus lichtem Duft empor; So sahst du sie in frohem Tanze walten Die Lieblichste der lieblichsten Gestalten.

Doch nur Momente barfft bich unterwinden Ein Luftgebild ftatt ihrer fest zu halten; In's herz zurud, bort wirst bu's besser finden, Dort regt sie sich in wechselnden Gestalten; Bu vielen bilbet Eine sich hinüber, Go tausenbfach, und immer immer lieber.

Wie jum Empfang fie an ben Pforten weilte Und mich von dannauf ftufenweis beglückte; Selbst nach dem letten Auß mich noch ereilte, Den lettesten mir auf die Lippen brudte: So flar beweglich bleibt das Bild der Lieben, Mit Flammenschrift, in's treue herz geschrieben. In's herz, das fest wie zinnenhohe Mauer Sich ihr bewahrt und sie in sich bewahret, gur fie fich freut an feiner eignen Dauer, Rur weiß von sich, wenn sie fich offenbaret, Sich freier fühlt in so geliebten Schranken Und nur noch schlägt, für alles ihr zu danten.

Bar fahigleit zu lieben, war Bedurfen Bon Gegenliebe weggelofcht, verschwunden; Ift hoffnungelust zu freudigen Entwurfen, Entschiffen, rascher That sogleich gefunden! Benn-Liebe je den Liebenden begeistet, Bard es an mir auf's lieblichste geleistet;

Und zwar burch fie! — Wie lag ein innres Bangen Auf Geist und Korper, unwilltommner Schwere: Bon Schauerbildern rings der Blick umfangen Im wusten Raum betlommner Herzensleere; Run bammert Hoffnung von bekannter Schwelle, Sie selbst erscheint in milber Sonnenhelle.

Dem Frieden Gottes, welcher euch hienieden Mehr als Bernunft beseliget — wir lesen's — Bergleich' ich wohl der Liebe heitern Frieden In Gegenwart des allgeliedten Wesens; Da ruht das herz und nichts vermag zu sidren Den tiessten Sinn, den Sinn ihr zu gehören.

In unfere Bufene Reine mogt ein Streben, Sich einem hobern, reinern, unbefannten, Aus Dantbarteit freiwillig hinzugeben, Entrathfelnd fich ben ewig Ungenannten; Wir heißen's: fromm fepn! — Solcher feligen Sohe Kuhl' ich mich theilhaft, wenn ich vor ihr stehe.

Bor ihrem Blick, wie vor der Sonne Walten. Bor ihrem Athem, wie vor Frühlingsluften, Berschmilzt, so längst sich eisig starr gehalten, Der Gelbitfinn tief in winterlichen Gruften : Rein Gigennus, fein Gigenwille bauert, Bor ibrem Kommen find fie weggeschauert.

Es ift als wenn fie fagte: "Stund um Stunde Wird und bas Leben freundlich bargeboten, Das Gestrige ließ und geringe Runde, Das Morgenbe, ju wiffen ift's verboten: Und wenn ich je mich vor dem Abend schente, Die Sonne fant und fab noch, was mich freute.

Drum thu' wie ich und schaue, froh verständig, Dem Augenblick in's Ange! Rein Berichieben! Begegn' ibm fonell, wohlwollend wie lebenbig, Im Sandeln fep's gur Freude, fep's dem Lieben; Rur wo bu bift fen alles, immer findlich, So bift du alles, bift nunberwindlich."

Du baft aut reden, bacht' ich, gum Geleite Gab bir ein Gott die Gunft des Augenblices, Und Jeder fühlt an deiner bolden Seite Sich Augenblick ben Gunftling bes Geschickes; Mich fcredt ber Bint von bir mich zu entfernen, Bas bilft es mir fo bobe Beisbeit lernen!

Run bin ich fern! ber jegigen Minute Bas giemt benn ber? 3ch wußt' es nicht ju fagen; Sie bietet mir jum Schonen manches Gute. Das laftet nur, ich muß mich ibm entschlagen; Mich treibt umber ein unbezwinglich Gebnen, Da bleibt fein Rath als granzenlose Thranen. Goethe's Gedichte. II, Bb.

So quellt benn fort! und flieset unaufhaltsam; Doch nie gelang's die innre Gluth zu dampfen! Schon ras't's und reist in meiner Brust gewaltsam, Wo Tod und Leben grausend sich bekämpfen. Wohl Aranter gab's, des Korpers Qual zu stillen; Allein dem Geist fehlt's am Entschluß und Willen,

Fehlt's am Begriff: wie follt' er sie vermissen? Er wiederholt ihr Bild zu tausendmalen. Das zaudert bald, bald wird es weggerissen, Undeutlich jest und jest im reinsten Strahlen; Wie könnte dieß geringstem Troste frommen, Die Ebb' und Fluth, das Gehen wie das Kommen?

Verlaßt mich hier, getreue Weggenoffen! Last mich allein am Fels, in Moor und Moos; Nur immer zu! ench ist die Welt erschlossen, Die Erde weit, der himmel hehr und groß; Betrachtet, forscht, die Einzelheiten sammelt, Naturgeheimnis werde nachgestammelt.

Mir ist bas All, ich bin mir felbst verloren, Der ich noch erst den Göttern Liebling war; Sie pruften mich, verliehen mir Pandoren, So reich an Gutern, reicher an Gefahr; Sie brangten mich zum gabeseligen Munde, Sie trennen mich, und richten mich zu Grunde.

#### Anssöhmung.

Die Leibenschaft bringt Leiben! — Wer beschwichtigt Beklommnes herz das allzuviel verloren? Wo find die Stunden, überschnell verflüchtigt? Bergebens war das Schönfte dir erkoren! Ernd ist der Geist, verworren das Beginnen; Die hehre Welt wie schwindet sie den Sinnen!

Da schwebt hervor Musik mit Engelschwingen, Berkicht zu Millionen Ton' um Tone, Des Menschen Wesen durch und durch zu dringen, Zu überfüllen ihn mit ew'ger Schone: Das Auge neht sich, fühlt im höhern Sehnen Den Götter: Werth der Tone wie der Thränen.

Und so bas Herz erleichtert merkt behende Daß es noch lebt und schlägt und mochte schlagen, Bum reinsten Dant der überreichen Spende Sich selbst erwiedernd willig darzutragen. Da fühlte sich — o daß es ewig bliebe! — Das Doppel = Glud der Tone wie der Liebe.

### Acolsharfen.

Geiprach.

3ch bacht' ich habe feinen Schmera Und boch war mir fo bang um's Berg. Mir mar's gebunden vor der Stirn Und bobl im innerften Gebirn -Bis endlich Thran' auf Thrane fließt, Verbaltnes Lebewohl ergießt. — Ibr Lebewohl mar beitre Rub, Sie weint mobl jegund auch wie bu.

Sie:

Ja er ift fort, bas muß nun fenn! Ihr Lieben laft mich nur allein; Sollt' ich euch feltsam scheinen, Es wird nicht ewig mahren! Jest tann ich ihn nicht entbehren, Und ba muß ich weinen.

Bur Erauer bin ich nicht gestimmt Und Freude fann ich auch nicht haben: Bas follen mir bie reifen Gaben, Die man von jebem Baume nimmt! Der Tag ift mir jum Ueberbruß, Langweilig ift's, wenn Rachte fich befeuern; Mir bleibt ber einzige Genuß Dein bolbes Bilb mir ewig zu erneuern, Und fühltest bu ben Bunfch nach biefem Segen, Du fameft mir auf halbem Beg entgegen.

Sie.

Du trauerst baß ich nicht erscheine, Bielleicht entsernt so treu nicht meine, Sonst war' mein Geist im Bilbe ba. Schmudt Iris wohl bes himmels Blaue? Laß regnen, gleich erscheint die Neue. Du weinst! Schon bin ich wieder ba.

Œr.

Ja du bist wohl an Iris zu vergleichen! Ein liebenswurdig Bunderzeichen. So schmiegsam berrlich, bunt in harmonie Und immer neu und immer gleich wie sie.

#### Ungeduld.

Immer wieder in die Weite Ueber Länder an das Meer, Phantasien in der Breite Schwedt am User hin und her! Ren ist immer die Erfahrung: Immer ist dem Herzen bang, Schmerzen sind der Jugend Nahrung, Ehränen seliger Lobgesang.

#### Juft und Onal.

Anabe saß ich, Fischerknabe, Auf dem schwarzen Fels im Meer, Und, bereitend falsche Sabe, Sang ich lauschend rings umber, Angel schwebte lodend nieder; Sleich ein Fischlein streift und schnappt, Schadenfrohe Schelmenlieder — Und das Kischlein war ertappt.

Ach! am Ufer, burch bie Fluren, In's Geflufte tief zum Sain, Folgt' ich einer Soble Spuren, Und die Hirtin war allein.
Blice finken, Worte stocken! — Wie ein Taschenmesser schnappt Faßte sie mich in die Locken Und das Bubchen war ertappt.

Beiß boch Gott mit welchem hirten Sie auf's neue sich ergeht!
Muß ich in bas Meer mich gurten, Wie es sauset, wie es weht.
Benn mich oft im Rehe jammert Das Gewimmel groß und klein;
Immer möcht' ich noch umklammert Noch von ihren Armen sepn!

#### Immer und Meberall.

Dringe tief ju Berges Gruften, Bolten folge boch ju Luften; Muse ruft ju Bach und Thale Causend aber tausend Male.

Sobald ein frisches Kelchlein bluht, Es fordert neue Lieber; Und wenn die Beit verrauschend flieht, Jahrszeiten kommen wieder.

# Mär3.

Es ist ein Schnee gefallen, Denn es ist noch nicht Zeit, Daß von den Blumlein allen, Daß von den Blumlein allen Wir werben hoch erfreut.

Der Sonnenblid betrieget Mit milbem falschem Schein, Die Schwalbe selber lüget, Die Schwalbe selber lüget, Barum? Sie kommt allein!

Sollt' ich mich einzeln freuen, Wenn auch ber Frühling nah? Doch tommen wir zu Zweien, Doch tommen wir zu Zweien, Gleich ift ber Sommer ba.

#### April.

Augen fagt mir, fagt was fagt ihr? Denn ihr fagt was gar zu Schones, Gar bes lieblichsten Getones; Und in gleichem Sinne fragt ihr.

Doch ich glaub' euch zu erfaffen: hinter diefer Augen Klarheit Ruht ein herz in Lieb' und Wahrheit Jest sich selber überlassen,

Dem es wohl behagen mußte, Unter fo viel ftumpfen, blinden, Endlich einen Blick zu finden Der es auch zu fchagen mußte.

Und indem ich biefe Chiffern Mich verfente zu studiren, Last euch ebenfalls verführen Meine Blide zu entziffern!

#### Mai.

Leichte Silberwolten schweben Durch die erst erwärmten Lufte, Mild, von Schimmer fanft umgeben, Blickt die Sonne durch die Dufte; Leise wallt und drängt die Welle Sich am reichen Ufer hin, Und wie reingewaschen belle, Schwankend hin und her und hin, Spiegelt sich das junge Grün.

Still ist Luft und Luftchen stille; Bas bewegt mir bas Sezweige? Schwüle Liebe bieser Külle, Bon den Baumen durch's Gesträuche. Nun der Blick auf einmal belle, Sieh! der Bubchen Flatterschaar, Das bewegt und regt so schnelle, Bie der Morgen sie gebar, Flügelhaft sich Paar und Paar.

Fangen an das Dach zu flechten; — Wer bedürfte biefer Hutte?
Und wie Jimmrer, die gerechten,
Bank und Tischen in der Mitte!
Und so bin ich noch verwundert,
Sonne sintt, ich sühl' es kaum;
Und nun führen aber hundert
Mir das Liebchen in den Raum,
Tag und Abend, welch ein Traum!

#### Inni.

Sinter jenem Berge wohnt Sie, bie meine Liebe lohnt. Sage, Berg, was ist benn bas? Ift mir boch als marft bu Glas,

Und ich war' nicht weit bavon; Denn sie kommt, ich seh' es schon, Traurig, benn ich bin nicht ba, Lächelnd, ja, sie weiß es ja!

Run stellt sich bazwischen Ein tübles Thal mit leichten Buschen, Baden, Wiesen und bergleichen, Müblen und Rabern, ben schönsten Zeichen, Daß ba gleich wird eine Flace tommen, Beite Felber unbeflommen.
Und so immer, immer beraus, Bis wir an Garten und haus!

Aber wie geschicht's?
Freut mich bas alles nicht —
Freute mich bes Gesichts
Und der zwei Aeuglein Glanz,
Freute mich des leichten Gangs,
Und wie ich sie seh!
Sie ist fort, ich bin hier,
Ich bin weg, bin bei ihr.

Banbelt fie auf schroffen Spügeln, Gilet fie bas Thal entlang, . Da erklingt es wie mit Flügeln, Da bewegt fich's wie Gefang. Und auf diese Jugendfülle, Dieser Glieder frohe Pracht Harret einer in der Stille, Den fie einzig glucklich macht.

Liebe steht ihr gar zu schon, Schon'res hab' ich nie gesehn! Bricht ihr boch ein Blumenflor Aus dem Herzen leicht hervor.

Dent' ich: foll es boch fo fepn! Das erquickt mir Mart und Bein; Bahn' ich wohl, wenn fie mich liebt, Daß es noch was Beffres gibt?

Und noch schöner ist die Braut, Benn sie sich mir ganz vertraut, Benn sie spricht und mir erzählt, Bas sie freut und was sie qualt. Bie's ihr ist und wie's ihr war, Kenn' ich sie boch ganz und gar. Ber gewänn' an Seel' und Leib Solch ein Kind und solch ein Weib!

# frühling über's Jahr.

Das Beet icon locert Sich's in die Sob, Da wanten Glodchen So weiß wie Schnee; Safran entfaltet Gemaltige Gluth, Smaraaben feimt es Und feimt wie Rlut. Primeln ftolgiren So nasemeiß, Schalfbafte Beilden Berftedt mit Kleiß: Bas auch noch alles Da regt und webt, Genug, ber Frubling Er wirft und lebt.

Doch was im Garten. Am reichsten blübt, Das ist bes Liebchens Lieblich Gemüth. Da glüben Blide Mir immerfort, Erregend Liebchen, Erheiternd Wort. Ein immer offen, Ein Blüthenherz, Im Ernste freundlich und rein im Scherz.

Wenn Rof' und Lilie Der Sommer bringt, Er doch vergebens Wit Liebchen ringt.

# Für's Jeben.

Rach diesem Frühlingsregen Den wir so warm ersteht, Weibchen, o sieh den Segen Der unfre Flur durchweht! Bis in die blaue Erübe Berliert sich unser Blid! hier wandelt noch die Liebe, hier hauset noch das Glud.

Das Parchen weißer Lanben, Du siehst, es fliegt borthin, Wo, um besonnte Lauben, Gefüllte Veilchen blubn. Dort banden wir zusammen Den allerersten Strauß, Dort schlugen unfre Flammen Zuerst gewaltig aus.

Doch als uns vom Altare, Rach dem beliebten Ja, Mit manchem jungen Paare, Der Pfarrer eilen sah; Da gingen andre Sonnen Und andre Monden auf, Da war die Welt gewonnen Für unsern Lebenslauf. Und hunderttausend Siegel Beträftigten den Bund, Im Wäldchen, auf dem Hügel. Im Busch am Wiesengrund, In Höhlen, im Gemäuer, Auf des Geklüstes Höh', Und Amor trug das Feuer Selbst in das Rohr am See.

Bir wandelten zufrieden, Bir glaubten uns zu zwei; Doch anders war's beschieden Und sieh'! wir waren drei, Und vier' und fünf und sechse, Sie saßen um den Topf, Und nun sind die Gewächse Kast all' uns über'n Kopf.

Und bort, in schöner Flace, Das neugebaute Haus Umschlingen Pappelbache, So freundlich sieht's heraus. Wer schaffte wohl da drüben Sich diesen froben Sig? Ift es, mit seiner Lieben, Nicht unser braver Frig?

Und wo im Felfengrunde Der eingeklemmte Fluß Sich schaumend aus dem Schlunde Auf Rader sturzen muß, Man spricht von Müllerinnen Und wie so schon sie sind; Doch immer wird gewinnen Dort binten unser Kind. Doch wo bas Grün so bichte Um Kirch' und Rasen steht, Da wo die alte Fichte Allein zum Himmel weht, Da ruhet unster Todten Frühzeitiges Geschick, Und leitet von dem Boden Zum Himmel unsern Blick.

Es bligen Waffenwogen Den Sugel, schwankend, ab. Das heer es kommt gezogen, Das und ben Frieden gab. Wer mit der Ehrenbinde Bewegt sich stolk voraus? Es gleichet unserm Kinde! So kommt der Karl nach haus.

Den liebsten aller Gafte Bewirthet nun die Brant; Sie wird am Friedensfeste Dem Trenen angetrant. Und zu den Feiertänzen Drangt Jeder sich herbei; Da schmudest du mit Kränzen Der jungsten Kinder brei.

Bei Floten und Schalmeien Erneuert sich die Zeit, Da wir und einst im Reihen Als junges Paar gefreut; Und in des Jahres Laufe, Die Wonne sühl' ich schon! Begleiten wir zur Taufe Den Enkel und den Sohn.

### für ewig.

Denn was der Mensch in seinen Erdenschranken Bon hohem Glud mit Gotternamen nennt, Die Harmonie der Treue, die kein Wanken, Der Freundschaft, die nicht Zweifelsorge kennt; Das Licht, das Weisen nur zu einsamen Gedanken, Das Dichtern nur in schonen Bildern brennt, Das hatt' ich all' in meinen besten Stunden In ihr entdeckt und es für mich gefunden.

#### Bwischen beiden Welten.

Einer Einzigen angehören, Einen Einzigen verehren Wie vereint es herz und Sinn; Liba! Glud ber nächften Rabe, Billiam! Stern ber schönften höhe Euch verbant' ich was ich bin; Tag' und Jahre sind verschwunden, Und boch ruht auf jenen Stunden Reines Werthes Vollgewinn.

#### Aus einem Stammbuch von 1604.

Boffnung beschwingt Gedanten, Liebe Boffnung, In flarster Racht binauf ju Conthien, Liebe! Und sprich: wie sich oben umgestaltet, So auf ber Erbe schwindet, machf't mein Glud. Und wispere fanft = bescheiben ihr an's Ohr, Wie Zweifel oft bas haupt bing, Treue thrante. Und ihr Gebanten, miszutraun geneigt, Beschilt euch die Geliebte beffenthalb, So fagt: ihr medfelt zwar, boch andert nicht, Bie fie diefelbe bleibt und immer mechfelt. Untrauen tritt in's Berg, vergiftet's nicht, Denn Lieb' ift füßer von Berbacht gewurzt. Wenn fie verdrießlich dann bas Aug' umwolft, Des himmels Rlare wibermartig ichwargt, Dann Seufzer : Winde icheucht die Wolfen weg, Ebrant nieber fie in Regen aufzutofen. Bedante, Soffnung, Liebe bleib nur bort, Bis Conthia icheint wie fie mir fouft gethan.

#### Um Mitternacht.

Um Mitternacht ging ich, nicht eben gerne, Klein, fleiner Anabe, jenen Kirchhof hin Bu Batere Haus, bes Pfarrere, Stern am Sterne Sie leuchteten boch alle gar zu schön; Um Mitternacht.

Soethe's Gebichte. II. Bb.

Wenn ich bann ferner in bes Lebens Beite Bur Liebsten mußte, mußte, weil sie 30g, Gestirn und Nordschein über mir im Streite, Ich gehend, kommend Seligkeiten sog:

11m Mitternacht.

Bis bann zuleht bes vollen Mondes helle So flar und beutlich mir in's Finstere drang, Auch der Gedante willig, finnig, schnelle Sich um's Vergangne wie um's Kunftige schlang; Um Mitternacht.

#### St. Mepomnaks Worabend.

Carlebad ben 15. Mai 1820.

Lichtlein schwimmen auf bem Strome, Kinder singen auf ber Bruden, Glode, Glodchen fügt vom Dome Sich der Andacht, bem Entzüden.

Lichtlein schwinden, Sterne schwinden; Alfo lof'te fich bie Seele "Unfred heil'gen, nicht verkunden Durft' er anvertraute Fehle.

Lichtlein schwimmet! spielt ihr Kinder! Kinder=Chor, o! singe, singe! Und verfündiget nicht minder Was den Stern zu Sternen bringe.

### Im Vorübergehn.

Ich ging im Felbe So für mich hin, Und nichts zu suchen, Das war mein Sinn.

Da ftand ein Blumden Sogleich fo nah, Daß ich im Leben Nichts lieber fah.

Ich wollt' es brechen, Da fagt' es schleunig: Ich habe Wurzeln, Die sind gar heimlich.

Im tiefen Boben Bin ich gegründet; Drum sind die Bluthen So schön geründet.

3ch fann nicht liebeln, 3ch fann nicht ichrangen; Mußt mich nicht brechen, Mußt mich verpflangen.

Ich ging im Balbe So vor mich hin; Ich war fo heiter, Bollt' immer weiter — Das war mein Sinn.

# Pfingften.

Unter halb verweltten Maien Schläft ber liebe Freund so still; O! wie soll es ihn erfreuen Mas ich ihm vertrauen will: Ohne Murzeln bieses Reißig, Es verdorrt das junge Blut; Aber Liebe, wie herr Dreißig, Rähret ihre Pflanzen gut.

# Aug' um Ohr.

Was dem Auge dar sich stellet Sicher glauben wir's zu schau'n, Was dem Ohr sich zugesellet Sibt uns nicht ein gleich Vertrau'n; Darum deine lieben Worte Haben oft mir wohlgethan, Doch ein Blick am recten Orte Uebrig läßt er keinen Wahn.

### Plick um Plick.

Wenn du dich im Spiegel besiehst, Denke, daß ich diese Augen kußte, Und mich mit mir selbst entzweien mußte, Sobalbe du mich sliehst: Denn da ich nur in diesen Augen lebe, Du mir gibst, was ich gebe, So war' ich ganz verloren; Jest bin ich immer wie neu geboren.

### Hans - **P**ark.

Liebe Mutter, die Gespielen Sagen mir schon manche Zeit, Daß ich besser sollte fühlen, Was Natur im Freien beut. Bin ich hinter biesen Mauern, Diesen hecken, diesem Bur, Wollen sie mich nur bedauern Neben diesem alten Jur.

Solche schroffe grune Wande Ließen sie nicht langer stehn; Kann man doch von einem Ende Gleich bis an das andre seh'n. Bon der Scheere fallen Blätter, Fallen Blüthen, welch ein Schmerz! Usmus, unser lieber Better, Rennt es puren Schneiberscherz. Stehn die Pappeln doch so prächtig Um des Nachbard Gartenhaus; Und bei und wie niederträchtig Nehmen sich die Zwiedeln aus! Wollt ihr nicht den Wunsch erfüllen — Ich bescheide mich ja wohl! Hener nur, um Gotteswillen, Liebe Mutter, keinen Kohl!

## Per neue Copernicus.

Art'ges Hauschen hab ich klein, Und, barin verstecket, Bin ich vor ber Sonne Schein Gar bequem bebecket.

Denn da gibt es Schalterlein, Federchen und Lädchen, Finde mich so wohl allein Als mit hübschen Mädchen.

Denn, o Bunder! mir gur Luft Regen fich bie Balber, Naber tommen meiner Bruft Die entfernten Felber.

Und fo tangen auch vorbei Die bewachf'nen Berge, Fehlet nur das Luftgeschrei Aufgeregter Zwerge. Doch fo ganglich ftill und ftumm Rennt es mir vorüber, Meistens grad und oft auch frumm, Und so ist mir's lieber.

Wenn ich's recht betrachten will Und es ernft gewahre, Steht vielleicht das alles ftill Und ich felber fahre.

# Begenfeitig.

Wie fist mir bas Liebchen? Bas freut fie fo groß? Den Fernen fie wiegt ibn, Sie hat ihn im Schoos;

Im zierlichen Kafig Ein Wöglein sie halt, Sie läßt es heraußer So wie's ihr gefällt.

Sat's Piden bem Finger, Den Lippen gethan, Es flieget und flattert, Und wieber beran.

So eile zur Seimath, Das ist nun der Brauch, Und hast du das Madchen, So hat sie dich auch.

#### freibenter.

Mein Haus hat kein' Thur, Mein' Thur hat ke' Haus; Und immer mit Schähel Hinein und heraus.

Mei Kuch hat fe' herb, Mei herb hat fe' Kuch; Da bratet's und fiedet's Kur sich und für mich.

Mei Bett bat ke' G'ftell, Mei G'stell hat ke' Bett. Doch wüßt ich nit e'nen Der's luftiger hett.

Mei Keller is hoch, Mei Scheuer is tief, Bu oberft zu unterft — Da lag ich und schlief.

Und bin ich erwachen, Da geht es so fort; Mein Ort hat te' Bleibens, Mei Bleibens ten' Ort.

#### Wanderlied.

Bon bem Berge zu ben Hugeln, Niederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Und dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath; Und dein Streben, sep's in Liebe, Und dein Leben sep die That.

Denn die Bande sind zerriffen, Das Bertrauen ist verlett; Kann ich sagen, kann ich wiffen, Welchem Zusall ausgeseht Ich nun scheiden, ich nun wandern, Wie die Wittme, trauervoll, Statt dem Einen, mit dem Andern Fort und fort mich wenden soll!

Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus! Ropf und Arm mit heitern Kraften Ueberall find sie zu Haus; Bo wir und der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge lod; Daß wir und in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß.

# 2 pge.

#### Symbolum.

Des Maurers Wandeln Es gleicht bem Leben, Und-sein Bestreben Es gleicht bem Sandeln Der Menschen auf Erben.

Die Jufunft bedet Schmerzen und Glude. Schrittweif' bem Blide, Doch ungeschredet Dringen wir vorwarts,

Und schwer und schwerer Sangt eine Hulle Mit Ehrfurcht. Stille Ruhn oben bie Sterne Und unten die Gräber.

Betracht' fie genauer Und fiebe, fo melben Im Bufen ber Helben Sich wandelnde Schauer Und ernste Gefühle. Doch rufen von brüben Die Stimmen ber Geister Die Stimmen ber Meister: Versäumt nicht zu üben Die Kräfte bes Guten.

hier winden fich Kronen In ewiger Stille, Die sollen mit Fülle Die Thätigen lohnen! Wir heißen ench hoffen.

### Verschwiegenheit.

Wenn die Liebste jum Erwiedern Blid auf Liebesblide beut, Singt ein Dichter gern in Liebern Bie ein solches Glud erfreut! Aber Schweigen bringet Fulle Reicheren Vertrau'ns zurud; Leise, seife, leise! Stille, stille! Das ist erst das mahre Glud.

Wenn ben Krieger wild Getofe, Tromm'l und Pauten, aufgeregt, Er den Feind, in aller Blofe, Schmetternd über Länder schlägt; Nimmt er, wegen Siegeverheerung, Gern den Ruhm, den lauten, an, Wenn verheimlichte Verehrung Seiner Wohlthat wohlgethan. Stehn die Pappeln doch so prächtig Um des Nachbard Gartenhaus; Und dei und wie niederträchtig Nehmen sich die Zwiedeln aus! Wollt ihr nicht den Wunsch erfüllen — Ich bescheide mich ja wohl! Hener nur, um Gotteswillen, Liebe Mutter, keinen Kohl!

### Per neue Copernicus.

Art'ges Sauschen hab ich klein, Und, darin verstecket, Bin ich vor der Sonne Schein Gar bequem bedecket.

Denn da gibt es Schalterlein, Federchen und Lädchen, Finde mich so wohl allein Als mit hübschen Mädchen.

Denn, o Bunder! mir zur Luft Regen fich bie Walber, Raber tommen meiner Bruft Die entfernten Felber.

Und so tangen auch vorbei Die bewachf'nen Berge, Fehlet nur bas Luftgeschrei Aufgeregter Zwerge. Doch fo ganglich ftill und ftumm Rennt es mir vorüber, Meistens grad und oft auch frumm, Und so ist mir's lieber.

Wenn ich's recht betrachten will Und es ernst gewahre, Steht vielleicht das alles still Und ich selber fahre.

### Begenfeitig.

Wie fist mir das Liebchen? Bas freut fie fo groß? Den Fernen fie wiegt ibn, Sie hat ibn im Schoos;

Im zierlichen Kafig Ein Wöglein fie halt, Sie last es heraußer So wie's ihr gefällt.

Sat's Piden bem Finger, Den Lippen gethan, Es flieget und flattert, Und wieber beran.

So eile zur Seimath, Das ist nun der Brauch, Und hast du das Madchen, So hat sie dich auch.

### 2 pge.

### Symbolum.

Des Maurers Wandeln Es gleicht bem Leben, Und-fein Bestreben Es gleicht bem Sandeln Der Menschen auf Erben.

Die Jufunft bedet Schmerzen und Glude. Schrittweif' bem Blide, Doch ungeschredet Dringen wir vorwarts,

Und schwer und schwerer Sangt eine Hulle Mit Ehrfurcht. Stille Muhn oben bie Sterne Und unten die Gräber.

Betracht' fie genauer Und fiehe, fo melben Im Bufen ber helben Sich manbelnde Schauer Und ernfte Gefühle. Doch rusen von brüben Die Stimmen der Geister Die Stimmen der Meister: Versäumt nicht zu üben Die Kräfte des Guten.

Hier winden sich Kronen In ewiger Stille, Die sollen mit Fulle Die Chätigen lohnen! Wir heißen euch hoffen.

### Verschwiegenheit.

Wenn die Liebste zum Erwiedern Blid auf Liebesblide beut, Singt ein Dichter gern in Liedern Bie ein solches Glud erfreut! Aber Schweigen bringet Fulle Reicheren Vertrau'ns zurud; Leise, leise! Stille, stille! Das ist erst das mahre Glud.

Wenn ben Krieger wild Setbse, Eromm'l und Pauten, aufgeregt, Er ben Feind, in aller Bloße, Schmetternd über Länder schlägt; Nimmt er, wegen Siegeverheerung, Gern den Ruhm, den lauten, an, Wenn verheimlichte Verehrung Seiner Wohlthat wohlgethan.

heil und! Wir verbundne Brüder Biffen doch was Keiner weiß; Ja, fogar bekannte Lieder hullen sich in unfern Kreis. Niemand foll und wird es schauen Was einander wir vertraut: Denn auf Schweigen und Vertrauen Ift ber Tempel aufgebaut.

### Gegentoaft der Schwestern.

Bum 24. Dctober 1820,

dem Stiftungs- und Amalien-Sefte.

Unfer Dant, und wenn auch trugig, Grugent alle lieben Gafte, Mache teinen Froben ftugig: Denn wir feiern eure Kefte.

Sollten aber wir, die Frauen, Dankbar folche Bruder preisen, Die, in's Innere zu schauen, Immer uns zur Seite weisen!

Doch Amalien, der behren; Die auch euch verflart erscheinet, Sprechend, fingend ihr zu Ehren Sind wir boch mit euch vereinet. Und indem wir eure Lieber Denten teineswegs zu ftoren, Fragen alle fich die Bruder: Bas fie ohne Schwestern waren?

#### Cranerloge.

Der Unvergeflichen Prinzeffin Caroline von Weimar = Eifenach vermählten Erbprinzeffin von Wecklenburg-Schwerin gewihmet

1816.

An dem oben Strand des Lebens, Bo sich Dun' auf Dune hauft, Bo der Sturm im Finstern trauft, Sehe dir ein Ziel des Strebens. Unter schon verloschnen Siegeln Tausend Bater hingestreckt, Ach! von neuen frischen Hugeln Freund an Freunden überbeckt.

hast du so dich abgefunden, Berde Nacht und Pether klar, Und der ew'gen Sterne Schaar Deute dir belebte Stunden, Wo du hier mit Ungetrübten, Treulich wirkend, gern verweilft, Und auch treulich den geliebten Ewigen entgegeneilst.

### Dank des Sängers.

Won Sangern hat man viel erzählt, Die in ein Schloß gekommen, Wo nichts ermangelt, nichts gefehlt, Sie haben Plat genommen. Doch war wo, irgendwo ein Plat, Bergleichbar diesem Brüder=Schat, Wo auch ich Plat genommen?

Ihr fraget nicht woher ich sep, Wir Alle find von oben; Doch singend wird der Freie frei Und darf die Brüder loben. Die Brust entlose der Sesang! Was außen eng, was außen bang, Uns macht es nicht beklommen.

So hab' ich euch benn schon ben Dank, Den ich gedacht, erwiesen, Und euch mit Tonen rein und schlank Als Wurdige gepriesen. Was bleibet übrig als der Schall, Den wir so gerne horen, Wenn überall, all überall Im Stillen wir uns vermehren.

# Bur Sogenfeier des dritten Septembers 1825.

#### Ginleitung.

Einmal nur in unferm Leben, Bas auch fonft begegnen mag, Ift das hochfte Glud gegeben, Einmal feiert folden Tag!

Einen Tag, ber froh erglanzend Bunten Schmuds ber Nacht entsteigt, Sich gefellig nun begränzend Segensvoll zum Berge neigt.

Darum offnet eure Pforten, Laft Bertrauteste herein; heute foll an allen Orten Liebe nah der Liebe fepn!

# Dwischengesang.

Last fahren hin das allzu Flüchtige! Ihr sucht bei ihm vergebens Rath; In dem Vergangnen lebt das Tuchtige, Verewigt sich in schöner That. Und fo gewinnt fich bas Lebenbige Durch Folg' aus Folge neue Kraft, Denn bie Gefinnung bie beständige Sie macht allein ben Menschen bauerhaft.

So los't sich jene große Frage Nach unserm zweiten Vaterland; Denn das Beständige der ird'schen Tage Berburgt uns ewigen Bestand.

#### Schlufgefang.

Mun auf und last verlauten Ihr brüderlich Vertrauten! Wie ihr geheim verehret, Nach außen sep's gekehret! Nicht mehr in Salen Verhalle der Sang.

Und jubelnd übermaßen Durchziehet neue Straßen! Wo wir in's Leere schauten Erscheinen eble Bauten Und Kranz an Kranzen Die Reiben entlang.

So außeres Gebaude Berkundet inn're Freude; Der Schule Naum erweitert, Zu lichtem Saal erheitert; Die Kinder scheuen Nicht Moder noch Iwang. Mun in die luft'gen Raume! Ber pflanzte diese Baume, Ihr kinderfrohen Gatten? Er pflegte diese Shatten, Und Balber umgrunen Die Hugel entlang.

Die Plage zu vergessen, Das Gute zu ermessen, So aufgeregt als treulich, So treusam wie erfreulich Stimmet zusammen In herzlichem Sang!

Wie'viel er ausgespendet, Auch weit und breit vollendet, Die Unzahl sich verbindet, Unsäglich Glud gegründet, Das wiederholet Das Leben entlang.

## Gott und Belt.

Weite Welt und breites Leben, Langer Jahre redlich Streben, Stets geforscht und siets gegründer, Rie geschlossen, oft geründet, Neltestes bewahrt mit Treue, Freundlich ausgefaßtes Neue, heitern Sinn und reine Bwecke: Mun! man kommt wohl eine Strecke.

#### Procmion.

Im Namen beffen, ber Sich felbst erschuf! Bon Ewigleit in schaffenbem Beruf; In Seinem Namen, ber ben Glauben schafft, Bertrauen, Liebe, Thatigfeit und Kraft; In Jenes Namen, ber, so oft genannt, Dem Wesen nach blieb immer unbefannt:

So weit das Ohr, so weit das Auge reicht, Du findest nur Bekanntes, das Ihm gleicht, Und deines Geistes höchster Feuerflug hat schon am Gleichnis, hat am Bild genug; Es zieht dich an, es reist dich heiter fort, Und wo du wandelst, schmuckt sich Weg und Ort; Du zählst nicht mehr, berechnest keine Zeit, Und jeder Schritt ist Unermeslichseit.

Mas war' ein Gott, der nur von außen stieße, Im Kreis das All am Finger laufen ließe! Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in Sich, Sich in Natur zu begen, So daß was in ihm lebt und weht und ist, Nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermißt.

Im Innern ist ein Universum auch; Daber ber Boller loblicher Gebrauch, Daß Jeglicher bas Beste, mas er tennt, Er Gott, ja seinen Gott benennt, Ihm himmel und Erden übergibt, Ihn fürchtet, und wo möglich liebt.

# Wiederfinden.

Ift es möglich, Stern ber Sterne, Drud' ich wieder bich an's herz!
Ach! was ist die Nacht der Ferne
Für ein Abgrund, für ein Schmerz!
Ja du bist es! meiner Freuden
Süßer lieber Widerpart;
Eingedent vergangner Leiden
Schaudr' ich vor der Gegenwart.

Als die Welt im tiefsten Grunde, Lag an Gottes ew'ger Brust, Ordnet' er die erste Stunde Mit erhabner Schöpfungslust, Und er sprach das Wort: Es werde! Da erklang ein schmerzlich Ach! Als das All, mit Machtgebarde, In die Wirklickleiten brach.

Auf that sich bas Licht! sich trennte Schen die Finsternis von ihm, Und sogleich die Elemente Scheibend auseinander fliehn. Rasch in wilden wuften Traumen Jedes nach der Weite rang, Starr, in ungemeffen Raumen, Ohne Sehnsucht, ohne Klang.

Stumm war alles, still und ode, Einsam Gott zum erstenmal!
Da erschuf er Morgenrothe,
Die erbarmte sich der Qual;
Sie entwickelte dem Trüben
Ein erklingend Farbenspiel,
Und nun konnte wieder lieben
Bas erst auseinander siel.

und mit eiligem Bestreben Sucht sich was sich angehört, Und zu ungemessem Leben Ist Gefühl und Blid gekehrt: Sep's Ergreisen, sep es Nassen, Wenn es nur sich fast und hält! Allah braucht nicht mehr zu schaffen, Wir erschaffen seine Welt.

So mit morgenrothen Flügeln Riß es mich an beinen Mund, Und die Nacht mit taufend Siegeln Kräftigt sternenhell ben Bund. Beibe find wir auf der Erde Musterhaft in Freud' und Qual, Und ein zweites Wort: Es werde! Erennt uns nicht zum zweitenmal.

## Weltseele.

Bertheilet ench nach allen Regionen Bon diesem heil'gen Schmaus! Begeistert reißt euch durch die nächsten Jonen Ju's All und füllt es aus!

Schon schwebet ihr in ungemeff'nen Fernen Den sel'gen Gottertraum, Und leuchtet neu, gesellig, unter Sternen Im lichtbesaten Raum.

Dann treibt ihr euch, gewaltige Kometen, In's Weit und Weitr' hinan. Das Labprinth ber Sonnen und Planeten Durchschneibet eure Bahn.

Ihr greifet raich nach ungeformten Erben Und wirket schöpfrisch jung, Daß sie belebt und stets belebter werden, Im abgemeffen Schwung.

Und freisend führt ihr in bewegten Luften Den wandelbaren Flor, Und schreibt bem Stein in allen seinen Gruften Die festen Formen vor. Run alles fic mit gottlichem Erfühnen Bu übertreffen ftrebt; Das Waffer will, das unfruchtbare, grünen Und jebes Staubden lebt.

Und so verdrängt mit liebevollem Streiten Der feuchten Qualme Nacht; Nun gluben schon bes Paradieses Weiten In überbunter Pracht.

Wie regt fich bald, ein holdes Licht zu schauen, Gestaltenreiche Schaar, Und ihr erstaunt, auf den beglückten Auen, Nun als bas erste Paar,

Und balb verlischt ein unbegränztes Streben Im fel'gen Bechselblic. Und so empfangt, mit Dant, bas schönste Leben Bom All in's All jurid.

## Paner im Wechsel.

Sielte diesen frühen Segen, Ach, nur Eine Stunde fest! Aber vollen Blüthenregen Schüttelt schon der laue West. Soll ich mich des Grünen freuen Dem ich Schatten erst verdankt? Bald wird Sturm auch das zerstreuen, Wenn es falb im herbst geschwankt. Billt bu nach ben Fruchten greifen, Gilig nimm bein Theil bavon!
Diefe fangen an zu reifen,
Und bie andern feimen schon;
Sleich mit jedem Regengusse
Uendert sich bein holbes Thal,
Uch, und in demselben Flusse
Schwimmst du nicht zum zweitenmal.

Du nun felbft! Bas felfenfeste Sich vor dir hervorgethan, Mauern siehst du, siehst Palaste Stets mit andern Augen an. Beggeschwunden ist die Lippe, Die im Russe sonst genas, Jener Fuß, der an der Klippe Sich mit Gemsenfreche maß,

Jene Sand, die gern und milbe Sich bewegte wohlzuthun. Das gegliederte Gebilde, Alles ist ein andres nun. Und was sich an jener Stelle Run mit beinem Namen nennt, Kam herbei wie eine Welle Und so eilt's jum Element.

Laß ben Anfang mit bem Enbe Sich in Eins zusammen ziehn! Schneller als die Gegenstände Selber bich vorüberstiehn. Dente, daß die Gunst der Musen Unvergängliches verheißt, Den Gehalt in beinem Busen Und die Form in beinem Geist.

# Eins und Alles.

Im Granzenlofen sich zu finden Bird gern der Einzelne verschwinden, Da los't sich aller Ueberdruß; Statt heißem Bunschen, wildem Wollen, Statt last'gem Fordern, strengem Sollen, Sich aufzugeben ist Genuß.

Weltfeele tomm und zu burchbringen! Dann mit bem Weltgeift felbst zu ringen Birb unfrer Rrafte Sochberuf. Theilnehmenb führen gute Geister, Gelinde leitend, höchste Meister, Bu bem, der alles schafft und ichus.

Und umzuschaffen das Geschaffne, Damit sich's nicht zum Starren maffne, Birtt ewiges, lebendiges Thun. Und mas nicht war, nun will es werben, Bu reinen Sonnen, farbigen Erden, In keinem Falle darf es ruhn.

Es foll sich regen, schaffend bandeln, Erst sich gestalten, bann verwandeln; Nur scheinbar steht's Momente still. Das Ewige regt sich fort in allen: Denn alles muß in Nichts zerfallen, Wenn es im Sepn beharren will.

# Parabase.

Frendig war, vor vielen Jahren, Eifrig so ber Geist bestrebt,
Zu erforschen, zu erfahren,
Wie Natur im Schaffen lebt.
Und es ist das ewig Eine,
Das sich vielfach offenbart;
Rlein das Große, groß das Rleine,
Alles nach der eignen Art.
Immer wechselnd, fest sich haltend;
Nah und fern und fern und nah;
So gestaltend, umgestaltend—
Zum Erstaunen bin ich da.

# Die Metamorphofe der Pflangen.

Dich verwirret, Geliebte, die tausenbfältige Mischung Dieses Blumengewähls über dem Garten umber; Wiele Namen hörest du an, und immer verdränget Mit barbarischem Klang einer den andern im Ohr.
Alle Gestalten sind ähnlich, und keine gleichet der andern; Und so beutet das Chor auf ein geheimes Geseh, Auf ein heiliges Rathsel. D, könnt' ich dir, liedliche Frenndin, Ueberliesern sogleich glücklich das lösende Wort! Werdend betrachte sie nun, wie nach und nach sich die Psanze, Stusenweise geführt, bildet zu Blüthen und Frucht.

Ans dem Samen entwidelt sie sich, sobald ihn der Erde Stille befruchtender Schoos hold in das Leben entläßt, Und dem Reize des Lichts, des heiligen, ewig bewegten, Gleich den zärtesten Bau keimender Blätter empsiehlt. Einfach schlief in dem Samen die Kraft; ein beginnendes Vorbild

Lag, verschloffen in fic, unter bie Sulle gebeugt, Blatt und Burgel und Reim, nur halb geformet und farblos; Troden erhalt so der Kern ruhiges Leben bewahrt, Quillet ftrebend empor, fich milder Keuchte vertrauend, Und erhebt fich fogleich aus ber umgebenden Racht. Aber einfach bleibt bie Gestalt ber ersten Erscheinung; Und fo bezeichnet fich auch unter ben Bffangen bas Rind. Gleich darauf ein folgender Trieb, fich erhebend, erneuet, Anoten auf Anoten gethurmt, immer bas erfte Gebilb. 3war nicht immer bas gleiche; benn mannigfaltig erzeugt fich, Ausgebilbet, bu fiebit's, immer bas folgende Blatt, Ausgebehnter, geferbter, getrennter in Spigen und Theile, Die vermachsen vorber rubten im untern Organ. Und so erreicht es zuerst die hochst bestimmte Vollendung, Die bei mandem Geschlecht bich jum Erstaunen bewegt. Viel gerippt und gezact, auf maftig ftrozender Alache, Scheinet die Rulle des Triebs frei und unendlich zu fenn. Doch bier halt die Natur, mit machtigen Sanden, die Bildung Un, und lentet fie fanft in bas Bolltommnere bin. Mäßiger leitet sie nun den Saft, verengt die Gefäße, Und gleich zeigt die Geftalt gartere Wirfungen an. Stille gieht fich der Trieb der ftrebenden Rander gurude, Und die Rippe bes Stiels bildet fich volliger aus. Blattlog aber und schnell erhebt sich der zärtere Stengel, Und ein Bunbergebild gieht ben Betrachtenden an. Rings im Rreife ftellet fich nun, gezählet und ohne Babl, bas fleinere Blatt neben bem abnlichen bin.

Um die Achfe gedrängt entscheidet der bergende Relch fic, Der jur hochsten Gestalt-farbige Kronen entläst. Also prangt die Natur in hoher voller Erscheinung, Und sie zeiget gereiht Glieder an Glieder gestuft. Immer staunst du auf's Neue, sobald sich am Stengel die Blume

Ueber bem ichlanten Geruft wechselnder Blatter bewegt. Aber die Berrlichfeit wird des neuen Schaffens Berfundung; Ja, bas farbige Blatt fühlet bie gottliche Band, Und jufammen gieht es fich fcnell; bie garteften Formen, Bwiefach ftreben fie vor, fich gu vereinen bestimmt. Traulich fteben fie nun, die holden Paare, beifammen, Bablreich ordnen sie sich um den geweihten Altar. Somen fdwebet berbei, und berrliche Dufte, gewaltig, Stromen fußen Geruch, alles belebend, umher. Run vereinzelt fcwellen fogleich ungablige Reime, Sold in den Mutterschoos schwellender Früchte gehült. Und hier schließt die Natur ben Ring ber ewigen Rrafte; Doch ein neuer fogleich faffet ben vorigen an, Daß die Rette fich fort durch alle Beiten verlange, Und bas Gange belebt, fo wie bas Gingelne, fep. Wende nun, o Geliebte, ben Blid jum bunten Gewimmel, Das verwirrend nicht mehr fich por bem Beifte bewegt. Jede Pflanze verfundet bir nun die em'gen Gefete, Jede Blume, fie fpricht lanter und lauter mit bir. Aber entzifferft bu bier ber Gottin beilige Lettern, Ueberall fiehft bu fie bann, auch in verandertem Bug. Ariechend zaudre die Raupe, ber Schmetterling eile geschäftig, Bilbfam andre der Menfc felbst die bestimmte Gestalt! D, gebente benn auch, wie aus bem Reim ber Befanntichaft Nach und nach in une holbe Gewohnheit entsproß, Freundschaft fich mit Macht in unferm Innern enthulte, Und wie Amort julest Bluthen und Fruchte gezeugt.

Dente, wie mannigfach balb die, balb jene Gestalten, Still entfaltend, Natur unsern Gesühlen geliehn!
Freue dich auch des heutigen Tagel Die heilige Liebe Strebt zu der höchsten Frucht gleicher Gesinnungen auf, Gleicher Ansicht der Dinge, damit in harmonischem Anschann Sich verbinde das Paar, sinde die höhere Welt.

## Epirrhema.

Muffet im Naturbetrachten Immer eins wie alles achten; Nichts ist brinnen, nichts ist braußen: Denn was innen bas ist außen. So ergreifet ohne Saumniß Heilig offentlich Geheimniß.

Freuet euch des wahren Scheins, Euch des ernsten Spieles: Kein Lebendiges ist ein Eins, Immer ist's ein Vieles.

# Metamorphofe der Chiere.

Wagt ihr, also bereitet, die lette Stufe zu steigen Dieses Gipfels, so reicht mir die hand und offnet den freien Blick in's weite Feld der Natur. Sie spendet die reichen Lebensgaden umber, die Göttin; aber empfindet Keine Sorge wie sterbliche Fraun um ihrer Gebornen Sichere Nahrung; ihr ziemet es nicht: denn zwiesach bestimmte Sie das höchste Geseh, beschränkte jegliches Leben, Gab ihm gemessen Bedürfniß, und angemessene Gaben, Leicht zu sinden, streute sie aus, und ruhig begünstigt Sie das muntre Bemuhn der vielfach bedürftigen Kinder; Unerzogen schwärmen sie fort nach ihrer Bestimmung.

Amed fein felbst ist jegliches Thier, vollsommen entspringt es Aus dem Schoos der Natur und zeugt vollsommene Kinder. Alle Glieder bilden sich aus nach em'gen Gesehen Und die feltenste Form bewahrt im geheimen das Urbild. So ist jeglicher Mund geschickt die Speise zu fassen, Welche dem Körper gebührt, es sen nun schwächlich und zahnlos

Oder mächtig der Kiefer gezahnt, in jeglichem Falle Fordert ein schieflich Organ den übrigen Gliedern die Nahrung. Auch bewegt sich jeglicher Kuß, der lange, der turze, Ganz harmonisch zum Sinne des Thiers und seinem Bedurfniß.

So ist jedem der Kinder die volle reine Gesundheit Non der Mutter bestimmt: denn alle lebendigen Glieder Bibersprechen sich nie und wirten alle zum Leben. Mso bestimmt die Gestalt die Lebendmeise des Thieres, Und die Weise zu leben sie wirtt auf alle Gestalten Rächtig zurück. So zeiget sich sest die geordnete Bildung, Welche zum Wechsel sich neigt durch außerlich wirtende Wesen. Doch im Innern befindet die Araft der edlern Geschöpfe Sich im heiligen Areise lebendiger Bildung beschloffen. Diese Granzen erweitert tein Gott, es ehrt die Natur sie: Denn nur also beschränkt war je das Bollsommene möglich.

Doch im Innern icheint ein Geift gewaltig zu ringen, Wie er durchbrache den Rreis, Willfur ju ichaffen ben Formen Die dem Wollen; boch mas er beginnt, beginnt er vergebens; Denn zwar drangt er sich por zu diesen Gliedern, zu jenen, Stattet machtig fie aus, jedoch ichon barben bagegen Andere Glieber, die Last bes Uebergewichtes vernichtet Alle Schone ber Korm und alle reine Bewegung. Siehst bu also bem einen Geschopf besonderen Vorzug Irgend gegonnt, fo frage nur gleich, wo leidet es etwa Mangel anderswo, und suche mit forschendem Geifte, Kinden wirft du fogleich ju aller Bilbung den Schluffel. Denn fo hat fein Thier, bem fammtliche Bahne ben obern Riefer umgaunen, ein Born auf feiner Stirne getragen, Und baber ist den Lowen gebornt der ewigen Mutter Gang unmöglich zu bilben und bote fie alle Gewalt auf: Denn fie hat nicht Maffe genug die Reihen der Bahne Bollig zu pflanzen und auch Geweih und Sorner zu treiben.

Diefer schone Begriff von Macht und Schranten, von Willtur Und Geset, von Freiheit und Maß, von beweglicher Ordnung, Borzug und Mangel, erfreue dich hoch; die heilige Muse Bringt harmonisch ihn dir, mit sanstem Zwange belehrend. Keinen höhern Begriff erringt der sittliche Denker, Keinen ber thätige Mann, der dichtende Kunstler; der herrscher, Der verdient es zu senn, erfreut nur durch ihn sich der Krone. Freue dich, höchtes Geschöpf, der Natur, du sühlest dich fähig, Ihr den höchten Gedanken, zu dem sie schaffend sich aufschwang, Nachzudenken. Hier sehe nun still und wende die Blide Rückarte, prüse, vergleiche, und nimm vom Munde der Muse, Das du schauest, nicht schwärmft, die liebliche volle Gewisheit.

## Antepirrhema.

So schauet mit bescheidnem Blid Der ewigen Weberin Meisterstud, Wie Ein Tritt tausend Faben regt, Die Schifflein hindber herüber schießen, Die Faben sich begegnend stießen, Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt, Das hat sie nicht zusammen gebettelt, Sie hat's von Ewigkeit angezettelt, Damit ber ewige Meistermann Getrost den Einschlag werfen kann.

# Mrworte. Orphisch.

#### ΔΑΙΜΩN, Damon.

Wie an dem Tag, der dich der Welt verlieben, Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, Bist alsobald und fort und fort gedieben, Nach dem Geset wonach du angetreten. So mußt du sevn, dir kannst du nicht entstieben, So sagten schon Sibyllen, so Propheten; Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

### TYXH, Das Bufällige.

Die strenge Granze doch umgeht gefäslig Ein Waudelndes, das mit und um uns wandelt; Richt einsam bleibst du, bildest dich gesellig, Und handelst wohl so wie ein Andrer handelt; Im Leben ist's balb hin= balb wiederfallig, Es ist ein Tand und wird so durchgetandelt. Schon hat sich still der Jahre Kreis geründet, Die Lampe harrt der Flamme die entzündet.

#### EPΩΣ, Liebe.

Die bleibt nicht aus! — Er stürzt vom himmel nieder, Wohin er sich aus alter Debe schwang, Er schwebt heran auf luftigem Gesieder Um Stirn und Brust den Frühlingstag entlang, Scheint jest zu stiehn, vom Fliehen kehrt er wieder, Da wird ein Wohl im Weh, so süß und bang. Gar manches herz verschwebt im Allgemeinen, Doch widmet sich das edelste dem Einen.

### ANATKH, Wöthigung.

Da ist's benn wieder wie die Sterne wollten; Bedingung und Geset und aller Wille Ist nur ein Wollen, weil wir eben sollten, Und vor dem Willen schweigt die Willfur stille; Das Liebste wird vom Herzen weggescholten, Dem harten Muß bequemt sich Will' und Grille. So sind wir scheinfrei denn nach manchen Jahren Nur enger bran als wir am Ansang waren.

## EΔΠΙΣ, Hoffnung.

Doch solder Granze, solder ehrnen Mauer Sochst widerwart'ge Pforte wird entriegelt, Sie stehe nur mit alter Felsendauer!
Ein Wesen regt sich leicht und ungezügelt:
Aus Bolkenbede, Nebel, Regenschauer Erhebt sie uns, mit ihr, durch sie bestügelt,
Ihr kennt sie wohl, sie schwarmt durch alle Jonen;
Ein Flügelschlag — und hinter uns Neonen!

## Atmosphäre.

"Die Welt fie ist so groß und breit, Der himmel auch so hehr und weit; Ich muß bas alles mit Augen faffen, Will sich aber nicht recht benten laffen."

Dich im Unendlichen zu finden, Mußt unterscheiben und dann verbinden, Drum bantet mein bestügelt Lied Dem Manne, ber Wolfen unterschied.

# Howard's Chrengedachtniß.

Wenn Gottheit Camarupa, hoch und hehr; Durch Lüfte schwantend wandelt leicht und schwer, Des Schleiers Falten fammelt, sie zerstreut, Um Wechsel ber Gestalten sich erfreut, Jest starr sich halt, dann schwindet wie ein Traum, Da stannen wir und trau'n dem Auge kanm;

Nun regt sich tuhn bes eignen Bilbens Kraft, Die Unbestimmtes zu Bestimmtem schafft; Da broht ein Leu, dort wogt ein Elephant, Kameeles Hals, zum Orachen umgewandt, Ein Heer zieht an, doch triumphirt es nicht, Da es die Macht am stellen Felsen bricht; Der treuste Woltenbote selbst zerstieht Eh er die Fern' erreicht, wohin-man liebt. Goeibe's Gedichte. II. Bb.

Er aber, Howard, gibt mit reinem Sinn Und neuer Lehre herrlichsten Gewinn. Was sich nicht halten, nicht erreichen läßt, Er faßt es an, er halt zuerst es fest; Bestimmt das Unbestimmte, schränkt es ein, Benennt es treffend! — Sep die Ehre bein! — Wie Streise steigt, sich ballt, zerstattert, fällt, Erinn're dankbar beiner sich die Welt.

### Stratus.

Wenn von dem stillen Bafferspiegel : plan Ein Nebel hebt den stachen Teppich an, Der Mond, dem Ballen des Erdscheins vereint, Als ein Gespenst Gespenster bildend scheint, Dann sind wir alle, das gestehn wir nur, Erquictt' erfreute Kinder, o Natur!

Dann hebt fich's wohl am Berge, sammelnd breit An Streife Streifen, so umbustert's weit Die Mittelhohe, beidem gleich geneigt, Ob's fallend maffert, oder luftig steigt.

### Cumulus.

Und wenn barauf ju bob'rer Atmosphare Der tuchtige Gehalt berufen mare, Steht Bolte hoch, jum herrlichsten geballt, Berkundet, festgebilbet, Machtgewalt, Und, was ihr fürchtet und auch wohl erlebt, Bie's oben brobet, so es unten bebt.

#### Cirrus.

Doch immer hoher steigt ber eble Drang! Erlofung ist ein himmlisch leichter Zwang. Ein Aufgehäuftes, flodig lof't sich's auf, Wie Schäflein trippelnb, leicht gefämmt zu hauf, So fliest zulest was unten leicht entstand Dem Nater oben still in Schoos und hand.

#### Mimbus.

Run laßt auch niederwarts, durch Erdgewalt Herabgezogen was sich hoch geballt, In Donnerwettern wuthend sich ergehn, Heerschaaren gleich entrollen und verwehn! — Der Erde thätig=leidendes Geschia! Doch mit dem Bilde hebet euren Blia: Die Rede geht herab, denn sie beschreibt, Der Geist will auswärts, wo er ewig bleibt.

# Entoptische Sarben.

An Julien.

Lag bir von ben Spiegeleien Unfrer Phyfiter ergablen, Die am Phanomen fich freuen, Mehr fich mit Gebanten qualen.

Spiegel hüben, Spiegel brüben, Doppelstellung, auserlesen; Und dazwischen ruht im Trüben Als Krystall das Erdewesen.

# Berkömmlich.

Priester werden Messe singen Und die Pfarrer werden pred'gen; Jeder wird vor allen Dingen Seiner Meinung sich entled'gen Und sich der Gemeine freuen, Die sich um ihn her versammelt, So im Alten wie im Neuen Ungefähre Borte stammelt. Und so lasset auch die Farben Mich nach meiner Art verkinden, Ohne Bunden, ohne Narben, Mit der lässichsten der Sunden.

# Allerdings. Dem Physiker.

"Ins Innre ber Natur — "D bu Philister! —
"Dringt kein, erschaffner Geist."
Mich und Geschwister
Mögt ihr an solches Bort
Nur nicht erinnern;
Bir benken: Ort für Ort
Sind wir im Innern.
"Glückelig! wem sie nur
Die äußre Schale weis't!"
Das hör' ich sechzig Jahre wiederholen,
Ich fluche brauf, aber verstohlen;

Sage mir tausend tausendmale: Alles gibt sie reichlich und gern; Natur hat weder Kern Noch Schale, Alles ist sie mit einemmale; Dich prufe du nur allermeist, Ob du Kern oder Schale senst.

### Altimatum.

-Und fo fag' ich jum letten Male: Natur hat weder Kern Noch Schale; Du prufe bich nur allermeift, Ob bu Kern ober Schale feuft!

"Bir tennen bich, du Schalt! Du machst nur Poffen; Bor unfrer Nase doch Ist viel verschlossen."

Ihr folget falfcher Spur, Denkt nicht wir scherzen! Ift nicht ber Kern ber Natur Menschen im herzen?

# Die Weisen und die Sente.

#### Epimenides.

Rommt Brüder! fammelt euch im Hain, Schon drängt bas Bolk, es strömt herein, Bon Nord, Sud, West und Often. Sie möchten gern belehret sevn, Doch soll's nicht Mühe kosten; Ich bitt' euch, haltet euch bereit Ihm berb ben Tert zu lesen.

#### Die Leute.

Ihr Grillenfanger follt und hent Bu Rede ftehn, mit Deutlichkeit, Und nicht mit dunklem Wefen. Sagt! ift die Welt von Emigkeit?

### Anaragoras.

Ich glanb' es: benn gu jeber Beit Bo fie noch nicht gewesen Das ware Schade gewesen.

Die Leute.

Doch, ob der Untergang ihr braut?

#### Anarimenes.

Bermuthlich! doch mir ift's nicht leid: Denn bleibt nur Gott in Ewigfeit, Bird's nie an Belten fehlen.

Die Cente.

Allein was ift Unenblichfeit?

#### Parmenibes.

Wie kannst du so dich qualen! Geh' in dich selbst! Entbehrst du brin Unendlichkeit in Geist und Sinn, So ist dir nicht zu helsen! —

Die Cente.

Bo benten, und wie benten wir?

Diogenes.

So hort boch auf zu belfen! Der Denker benkt vom hut zum Schuh Und ihm gerath, in Bliges Nu, Das Bas, das Wie, das Beste.

Die Cente.

Sauf't wirflich eine Geel' in mir?

Mimnermus.

Das frage beine Gafte. — Denn, fiehft bu, ich gestehe bir: Das artige Wesen, bas, entzückt, Sich selbst und Andre gern beglückt, Das möcht' ich Geele nennen.

Die Cente.

Liegt auch bei Racht ber Schlaf auf ihr?

Periander.

Rann sich von dir nicht trennen. Es fommt auf dich, du Körper, an! Haft du dir leiblich wohlgethan, Wird sie erquicklich ruhen.

Die Leute.

Bas ift ber fogenannte Geift?

Cleobulus.

Bas man fo Geist gewöhnlich heißt Antwortet, aber fragt nicht.

Die Ceute.

Erflare mir, was gludlich heißt?

Crates.

Das nacte Kind das zagt nicht; Mit seinem Pfennig springt es fort, Und tennt recht gut den Semmelort, Ich meine des Baders Laden.

Die Ceute.

Sprich! wer Unsterblichkeit beweift?

Aristipp.

Den rechten Lebensfaden Spinnt einer, ber lebt und leben laßt, Er brille zu, er zwirne fest, Der liebe Gott wird weisen.

Die Leute.

Ift's beffer, thorig oder flug?

Demokrit.

Das last fic auch begreifen. Salt fich ber Rarr für flug genug, So gonnt es ihm ber Beife.

Die Leute.

herricht Bufall blog und Augentrug?

#### Epikur.

Ich bleib' in meinem Sleife. Den Jufall bandige zum Glud, Ergeg' am Augentrug ben Blid; Haft Nut und Spaß von beiben.

Die Cente.

Ift unfre Willensfreiheit Lug?

Beno.

Es tommt brauf an zu wagen. Rur halte beinen Willen fest, Und gehst du auch zu Grund zulest, So hat's nicht viel zu sagen.

Die Sente.

Ram ich ale bofe fcon gur Belt?

Pelagius.

Man muß bich wohl ertragen. Du brachtest aus der Mutter Schoos Furmahr ein unerträglich Loos: Gar ungeschicht zu fragen.

Die Ceute.

Ift Beffrungstrieb uns zugefellt?

Plato.

Bar' Beffrung nicht die Lust der Belt, So würdest du nicht fragen. Mit dir versuch' erst umzugehn, Und kannst du dich nicht selbst verstehn, So qual' nicht andre Leute.

Die Cente.

Doch herrschen Gigennut und Gelb!

### Epictet.

Laß ihnen boch bie Beute! Die Rechenpfennige ber Belt Mußt bn ihr nicht beneiben.

Die Ceute.

So fag', was uns mit Recht gefällt, Eh' wir auf immer fceiben?

Die Welfen.

Mein erft Gefet ift, in ber Welt Die Frager zu vermeiben.

## Aunft.

# Ranftler-Sied.

(Aus den Wanderjahren.)

Bu erfinden, zu beschließen, Bleibe, Kunftler, oft allein, Deines Wirtens zu genießen Gile freudig zum Verein! Dort im Ganzen schau, erfahre Deinen eignen Lebenslauf, Und die Thaten mancher Jahre Gehn bir in dem Nachbar auf.

Der Gebanke, das Entwerfen, Die Gestalten, ihr Bezug, Eines wird bas andre schärfen, Und am Ende sep's genug! Bohl erfunden, flug ersonnen, Schön gebildet, zart vollbracht, So von jeher hat gewonnen Runstler tunstreich seine Macht.

Wie Natur im Vielgebilbe Einen Gott nur offenbart; So im weiten Kunstgefilde Webt ein Sinn der ew'gen Art; Dieses ist der Sinn der Wahrheit, Der sich nur mit Schönem schmuckt Und getrost der höchsten Klarheit Hellsten Tags entgegenblickt.

Wie beherzt in Reim und Profe Redner, Dichter sich ergehn, Soll des Lebens heitre Rose Frisch auf Malertafel stehn, Mit Geschwistern reich umgeben, Mit des herbstes Frucht umlegt, Daß sie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erregt.

Taufenbfach und schön entstieße Form aus Formen beiner Sand, Und im Menschenbild genieße, Daß ein Gott sich hergewandt. Welch ein Werkzeng ihr gebrauchet, Stellet euch als Brüder dar; Und gesangweis fammt und rauchet Opfersäule vom Altar.

### Antike.

Somer ift lange mit Ehren genannt, Jest ward euch Phibias befannt; Run halt nichts gegen Beibe Stich, Darob ereifre Niemand sich.

Sepb willtommen, eble Gafte Jebem achten beutschen Sinn; Denn bas herrlichfte, bas Beste, Bringt allein bem Geift Gewinn.

# Begeifterung.

Faffest bu die Muse nur beim Zipfel, Haft du wenig nur gethan; Geist und Kunst, auf ihrem hochsten Gipfel, Muthen alle Menschen an.

### Studien.

Machamung der Natur
— Der schönen —
Ich ging auch wohl auf dieser Spur;
Sewöhnen
Mocht' ich wohl nach und nach den Sinn
Mich zu vergnügen;
Allein sobald ich mündig bin,
Es sind's die Griechen!

### Cypus.

Es ist nichts in der haut Bas nicht im Anochen ist. Bor schlechtem Gebilde Jedem graut, Das ein Augenschmerz ihm ist.

Was freut benn Jeben? Blüben zu sehn Das von innen schon gut gestaltet; Außen mag's in Glätte, mag in Farben gebn, Es ist ihm schon voran gewaltet.

## Ideale.

Der Maler wagt's mit Götter: Bildern, Sein Höchstes hat er aufgestellt; Doch was er für unmöglich hält: Dem Liebenden die Liebste schilbern, Er wag' es auch! Ein Traum wird frommen, Ein Schattenbild ist hoch willsommen.

# Abwege.

Rünstler, wird's im Innern steif, Das ist nicht erfreulich; Auch der vagen Juge Schweif Ist uns ganz abscheulich; Kommst du aber auf die Spur Daß du's nicht getroffen, Zu der wahren Kunstnatur Steht der Pfad schon offen.

## Modernes.

"Wie aber kann fich Sans van Epd Mit Phiblas nur meffen?" Ihr mußt, fo lehr' ich, alfogleich Einen um ben Andern vergeffen.

Denn mar't ihr ftets bei Einer geblieben, Wie tonntet ihr noch immer lieben? Das ift die Kunft, bas ift die Welt, Das Ein's um's Andere gefallt.

# Minfeen.

Un Bilbern ichleppt ihr hin und her Berlornes und Erworbnes; Und bei bem Senden freuz und quer Bas bleibt und benn? — Verdorbnes!

# Wilhelm Cischbeins Idnllen.

#### Citelbild.

Wie feit feinen Junglingd=Jahren Unfer Tischbein fich ergeht, Bie er Berg und Thal befahren Stets an rechter Stelle fteht; Was er sieht, weiß mitzutheilen, Was er bichtet ebenfalls; Faunen bringt er auch zuweilen, Frauen doch auf allen Zeilen Des poetisch plastischen Alls: Also war es an der Tiber Wo dergleichen wir geubt, Und noch wirkt dieselbe Fiber Freund dem Freunde gleich geliebt.

1.

Würdige Prachtgebaude fturgen, Mauer fällt, Gewolbe bleiben, Daß nach tausendjähr'gem Treiben Thor und Pfeiler sich verfürzen. Dann beginnt das Leben wieder, Boden mischt sich neuen Saaten, Nant' auf Nanke senkt sich nieder; Der Natur ist's wohl gerathen.

2.

Schon und menschlich ist der Geist Der und in das Freie weis't, Bo in Waldern, auf der Flur, Wie im steilen Berggehänge, Sonnen= Auf= und Untergänge Preisen Gott und die Natur.

3.

Wenn in Balbern, Baum an Baumen, Bruder fich mit Bruder nahret, Sep das Bandern, fen das Traumen Unverwehrt und ungestöret; Wie Natur im Vielgebilbe Einen Sott nur offenbart; So im weiten Aunstgefilbe Webt ein Sinn ber ew'gen Art; Dieses ist ber Sinn ber Wahrheit, Der sich nur mit Schönem schmudt Und getrost ber höchsten Klarbeit Hellsten Tags entgegenblickt.

Wie beherzt in Reim und Profe Redner, Dichter sich ergehn, Soll bes Lebens heitre Rose Frisch auf Malertafel stehn, Mit Geschwistern reich umgeben, Mit bes herbstes Frucht umlegt, Daß sie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erregt.

Tausenbfach und schön entstieße Form aus Formen beiner Sand, Und im Menschenbild genieße, Daß ein Gott sich bergewandt. Welch ein Werkzeug ihr gebrauchet, Stellet euch als Brüder dar; Und gesangweis fammt und rauchet Opfersäule vom Altar.

## Antike.

Somer ift lange mit Ehren genannt, Jest ward euch Phibias befannt; Run halt nichts gegen Beibe Stich, Darob ereifre Niemand sich.

Sepb willtommen, eble Gafte Jedem achten beutschen Sinn; Denn bas herrlichte, bas Beste, Bringt allein bem Geift Gewinn.

# Begeifterung.

Faffest du die Muse nur beim Zipfel, Sast du wenig nur gethan; Geist und Kunst, auf ihrem hochsten Gipfel, Muthen alle Menschen an.

### Studien.

Nachahmung der Natur
— Der schönen —
Ich ging anch wohl auf dieser Spur;
Gewöhnen
Nocht' ich wohl nach und nach den Sinn
Mich zu vergnügen;
Allein sobald ich mündig bin,
Es sind's die Griechen!

### Cypus.

Es ist nichts in der Haut. Bas nicht im Anochen ist. Bor schlechtem Gebilbe Jedem graut, Das ein Augenschmerz ihm ist.

Bas freut benn Jeben? Blüben au fehn Das von innen schon gut gestaltet; Außen mag's in Glätte, mag in Farben gebn, Es ist ihm schon voran gewaltet.

## Ideale.

Der Maler wagt's mit Gotter- Bilbern, Sein Sochstes hat er aufgestellt; Doch was er für unmöglich hält: Dem Liebenben bie Liebste schilbern, Er wag' es auch! Ein Traum wird frommen, Ein Schattenbilb ist hoch willtommen.

# Abwege.

Runftler, wird's im Innern steif, Das ist nicht erfreulich; Auch der vagen Juge Schweif Ist uns ganz abscheulich; Rommst du aber auf die Spur Daß du's nicht getrossen, Ju der wahren Kunstnatur Steht der Pfad schon offen.

### Modernes.

"Wie aber tann fich Sand van Epd Mit Phiblas nur meffen?" Ihr mußt, fo lehr' ich, alfogleich Einen um ben Anbern vergeffen.

Denn mar't ihr stets bei Einer geblieben, Wie tonntet ihr noch immer lieben? Das ift die Kunft, bas ift die Welt, Daß Ein's um's Andere gefallt.

### Mufeen.

An Bilbern ichleppt ihr hin und her Verlornes und Erworbnes; Und bei bem Senden freuz und quer Bas bleibt uns denn? — Verdorbnes!

### Wilhelm Cischbeins Idyllen.

#### Citelbilb.

Wie feit feinen Junglingd=Jahren Unfer Tischbein sich ergeht, Wie er Berg und Thal befahren Stets an rechter Stelle steht; Bas er fieht, weiß mitzutheilen, Bas er bichtet ebenfalls; Faunen bringt er and zuweilen, Frauen boch auf allen Zeilen Des poetisch = plastischen Alls: Also war es an der Tiber Bo dergleichen wir geübt, Und noch wirkt dieselbe Fiber Freund dem Freunde gleich gelieht.

#### 1.

Wurdige Prachtgebaude fturgen, Mauer fallt, Gewölbe bleiben, Daß nach tansendjähr'gem Treiben Thor und Pfeiler fich verkurgen. Dann beginnt das Leben wieder, Boben mischt fich neuen Saaten, Rant' auf Rante sentt fich nieder; Der Natur ist's wohl gerathen.

#### 2.

Schön und menschlich ist der Seist Der uns in das Freie weis't, Bo in Waldern, auf der Flur, Wie im steilen Berggehänge, Sonnen= Auf= und Untergange Preisen Gott und die Natur.

#### 3.

Wenn in Balbern, Baum an Baumen, Bruder fich mit Bruder nahret, Sep das Bandern, fep das Traumen Unverwehrt und ungestöret; Doch, wo einzelne Gefellen Zierlich mit einander streben, Sich zum schönen Ganzen stellen, Das ist Freude, das ift Leben.

4

Mitten in bem Wasserspiegel Sob die Eiche sich empor, Majestätisch Fürstensiegel Solchem grünen Waldesstor; Sieht sich sein biren Füßen, Schaut den himmel in der Fluth: So des Lebens zu genießen, Einsamteit ist höchstes Gut.

5.

Harren feht ihr sie, die Schönen, Bas durch's Ohr das Herz ergreife? Flote wird für diese tonen, Für die andern Pan's Gepfeife.

6.

Seute noch im Parabiese Beiben Lammer auf der Wiese, Hüpft von Fels zu Fels die Ziege; Milch und Obst nach ew'ger Weise Bleibt der Alt= und Jungen Speise; Mutterarm ist Kinderwiege, Vatersidte spricht an's Obr, Und Natur ist's nach wie vor. Wo ihr huldiget der Holden, Erd' und Himmel silbern, golden. Darum Heil dem Freunde sep, Der sich siblt so treu und frei!

7.

Was die Alten pfeifen, Das wird ein Kind ergreifen, Was die Väter fungen, Das zwitschern muntere Jungen. D, mochten sie zum Schonen Sich früh und früh gewöhnen, und wären sie geboren Den ziegenfüßigen Ohren.

8.

Ebel=ernst, ein Halbthier liegenb, Im Beschauen, im Besinnen, hin und her im Geiste wiegend, Denkt er Großes zu gewinnen. Uch, er mochte gern entstiehen Solchem Austrag, folcher Burbe; Einen helben zu erziehen Wird Centauren selbst zur Burbe.

Ω

Was wir froh und dankbar fühlen, Wenn es auch am Ende qualt, Was wir lechzen zu erzielen, Wo es Herz und Sinnen fehlt: Heitre Gegend, groß gebildet, Jugendschritt an Freundes-Brust, Wechselseitig abgemildet, Holder Liebe Schmerzend-Lust; Alles habt ihr nun empfangen, Irdisch war's und in der Nah'; Sehnsucht aber und Verlangen hebt vom Boden in die Hoh'.

An der Quelle sind's Najaden, Sind Splphiden in der Luft, Leichter fühlt ihr euch im Baden, Leichter noch in Himmels-Duft; Und das Platschern und das Wallen Ein und Andres zieht euch an; Laffet Lied und Bild verhallen, Doch im Innern ist's getban.

#### 10.

Jeso wallen sie zusammen, Rühle kühlt und birgt die Flammen, Liefer unten werden hirten Sich zum Wonnebad entgurten: Um den Schönsten von den Oreien Werden Beide sich entzweien. Diese sließt in offner Schwüle, Jene zu gewohnter Kühle Sucht den Liebsten in der Mühle.

#### 11.

Was sich nach ber Erbe senkte, Bas sich an den Boden hielt, Bas den Aether nicht erreicht, Seht, wie es empor sich schwenkte, Bie's auf Nohr und Nanken spielt! Kunstler=Wille macht es leicht.

#### 12.

Wenn um bas Götterfind Auroren, In Finsternis werden Rosen geboren, Sie fleucht, so leicht, so boch gemeint, Die Sonne ihr auf die Fersen scheint. Das ist benn doch bas mahre Leben, Wo in ber Nacht auch Bluthen schweben.

#### 18.

Ohne menschliche Gebrechen, Sottergleich, mit heiterm Sinn, Thanig Mood und Wassersichen Ueberschreitenb schwebt sie bin. Hente sich sie, sich wie gestern, Ris der Muse sich vom Schood; Ach, sie hat so lästige Schwestern, Peinlich werden wir sie los.

#### 14.

Wirfet Stunden leichten Webens, Lieblich Lieblichen begegnend, Zettel, Einschlag längsten Lebens, Scheidend, kommend, grüßend, segnend.

#### 15.

Muhig Wasser, grause Höhle, Bergeshoh' und ernstes Licht, Seltsam, wie es unsrer Seele Schauberhafte Laute spricht. So erweis't sich wohl Natur, Kunstlerblick vernimmt es nur.

#### 16.

In dem lieblichsten Gewirre, Bo das Bilb um Bilder summt, Dichterblic wird schen und irre Und die Leper fie verstummt.

#### 17.

Die Lieblichen find hier zusammen, Es ist boch gar zu viel ber Flammen. Der Ueberssuß erregt nur Pein, Es sollten Alle nur Eine sepn.

#### 18.

"Was trauern denn die guten Kinder, Sie find so jung da hilft's geschwinder." Habt ihr's vergessen, alte Kinder? Es schwerzt im Angenblick nicht minder.

#### 19.

Gludlicher Kunstler! in himmlischer Luft Bewegen sich ihm schöne Weiber. Bersteht er sich doch auf Rosenbuft Und appetitliche Leiber.

#### 20.

Hier hat Lischbein, nach seiner Art, Striche gar wunderlich gepaart; Sie sind nicht alle deutlich zu lesen, Sind aber alles Gedanken gewesen.

#### 21.

Wie herrlich ist die Welt! Wie schon! Seil ihm, ber je fie so gesehn!

### Bu Gemälden einer Capelle.

So wie Moses, taum geboren Gewissem Tode bestimmt, Bunderbar ward gerettet: So Mancher, schon halb verloren, Da der Feind eindrang, ergrimmt, Bard wieder froh und glucklich gebettet. Johannes erft in ber Wufte predigt: "Seht Gottes Lamm, bas von Sunden erledigt." Run beutet er in die himmlischen Auen: "Dort sollt ihr ben herrn, den erlofenden, schauen."

#### Rore.

#### Micht gedeutet!

Ob Mutter? Tochter? Schwester? Enkelin? Bon helios gezeugt? Bon wer geboren? Bohin gewandert? Bo verstedt? Berloren? Sefunden? — Käthsel ist's dem Künstler=Sinn. Und ruhte sie verhüllt in dustre Schleier, Bom Rauch umwirdelt Acherontischer Feuer, Die Gott=Natur enthüllt sich zum Gewinn: Nach höchster Schönheit muß die Jungfrau streben, Siellien verleiht ihr Götterleben.

### Bu meinen Bandzeichnungen.

L

#### Ginfamfte Wildniß.

Ich fab die Welt mit liebevollen Bliden Und Welt und ich wir fcwelgten im Entzüden; So duftig war, belebend, immer frisch, Wie Keld, wie Strom, fo Bergwald und Gebusch. Doch unvermögend Streben, Nachgelalle, Bracht' oft den Stift, den Pinfel bracht's zu Falle; Auf neues Wagniß endlich blieb doch nur Bom besten Wollen halb und halbe Spur.

3hr Jungern aber, die ihr unverzagt Unausgesprochnes auszusprechen wagt, Den Sinn, woran die hand sich stotternd maß, Das Unvermögen liebevoll vergaß, Ihr sepb es, die, was ich und ihr gefehlt, Dem weiten Kreis der Kunstwelt nicht verhehlt. Und wie dem Walbe geht's den Blättern allen, Sie knospen, grünen, welken ab und fallen.

#### П.

#### Bausgarten.

Hier sind wir benn vorerst ganz still zu haus, Bon Thur zu Thure sieht es lieblich aus; Der Kunstler froh die stillen Blicke hegt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch fremde Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Welt entzucke, Der Enge zu, die uns allein beglicke.

#### III.

#### freie Welt.

Wir wandern ferner auf bekanntem Grund, Bit waren jung, hier waren wir gefund, Und schlenberten ben Sommer = Abend lang Mit halber Hoffnung mannigfalt'gen Gang. Und wie man tam, so ging man nicht gurud: Begegnen ist ein höchftes Liebesglud. Und zwei zusammen sehen Fluß und Bahn, Und Berg und Busch sogleich ganz anders an. Und wer dieselben Pfabe wandernd schleicht, Sep ihm bes Zieles holder Bunsch erreicht!

#### IV.

#### Beheimfter Wohnsit,

Wie das erbaut mar, wie's im Krieden lag, Es tommt vielleicht vom Alterthum au Tag: Denn vieles wirfte, bielt am fel'gen Kleiß, Bovon die Belt noch feine Splbe weiß. Der Tempel steht, dem bochsten Sinn geweiht, Auf Kelsengrund in bebrer Ginsamfeit. Daneben wohnt die fromme Pilgerschaar, Sie wechseln gebent, tomment, Jahr fur Jahr. So ruhig harrt ein wallendes Gefchlecht, Geschütt burd Mauern, mehr burd Licht und Recht, Und wer fich dort fein Probejahr befand, Sat in ber Welt gar einen eignen Stand; Wir hoffen felbst uns ein Afpl zu grunden. Ber Buchten tennt, Erdaungen, wird es finden. Der Abend mar unübertrefflich fcon. Ach, wollte Gott ein Runftler batt's gefehn!

#### V.

#### Bequemes Wandern.

Sier find, fo icheint es, Wandrer wohl bedacht; Denn Jeber fande Pfad um Mitternacht. Bir fagen nicht, wir hatten's oft gefehn, Dergleichen Bege boch gelang's ju gehn; Doch unvermögend Streben, Nachgelalle, Bracht' oft den Stift, den Piusel bracht's zu Falle; Auf neues Wagniß endlich blieb doch nur Bom besten Bollen halb und halbe Spur.

Ihr Jungern aber, die ihr unverzagt Unausgesprochnes auszusprechen wagt, Den Sinn, woran die Hand sich stotternd maß, Das Unvermögen liebevoll vergaß, Ihr sept es, die, was ich und ihr gefehlt, Dem weiten Kreis der Kunstwelt nicht verhehlt. Und wie dem Walbe geht's den Blättern allen, Sie knospen, grünen, welken ab und fallen.

#### П.

#### Bausgarten.

Hier sind wir denn vorerst ganz still zu haus, Bon Ehur zu Thure sieht es lieblich aus; Der Kunstler froh die stillen Blide hegt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch fremde Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Welt entzude, Der Enge zu, die uns allein beglide.

#### Ш.

#### freie Welt.

Wir wandern ferner auf bekanntem Grund, Bit waren jung, hier waren wir gesund, Und schlenberten ben Sommer : Abend lang Mit halber hoffnung mannigfalt'gen Gang. Und wie man tam, so ging man nicht gurud: Begegnen ist ein höchftes Liebesglud. Und zwei zusammen sehen Fluß und Bahn, Und Berg und Busch sogleich ganz anders an. Und wer dieselben Pfade wandernd schleicht, Sep ihm bes Zieles holber Bunsch erreicht!

#### IV.

#### Beheimfter Wohnsit.

Wie das erbaut mar, wie's im Frieden lag, Es tommt vielleicht vom Alterthum gu Tag: Denn vieles wirfte, hielt am fel'gen Rleiß, Wovon die Welt noch keine Sylbe weiß. Der Tempel fteht, bem bochften Ginn geweiht, Auf Felfengrund in behrer Ginfamteit. Daneben wohnt die fromme Pilgerschaar, Sie wechseln gebend, tommend, Jahr fur Jahr. So rubig barrt ein mallendes Gefchlecht, Geschütt durch Mauern, mehr burd Licht und Recht, Und wer fich dort fein Probejahr befand, hat in ber Welt gar einen eignen Stand; Wir hoffen felbst uns ein Afpl zu grunden. Ber Buchten tennt, Erdanngen, wird es finden. Der Abend mar unübertrefflich fcon, Ach, wollte Gott ein Runftler batt's gefebn!

#### V.

#### Bequemes Wandern.

Sier find, fo scheint es, Bandrer wohl bedacht; Denn Jeder fande Pfad um Mitternacht. Bir fagen nicht, wir hatten's oft gesehn, Dergleichen Bege boch gelang's zu gehn; Denn freilich, wo die Mühe war gehoben, Da kann der Baller jede Stunde loben; Er geht beherzt, denn Schritt für Schritt ist leicht, So daß er fröhlich Zweck und Ziel erreicht.

D felige Jugend, wie sie, Tag und Nacht Den Ort zu andern innigst angefacht, Durch wilden Bergriß hochst behaglich steigt, Und auf dem Gipfel Nebeldunst erreicht. Man schelt' es nicht, denn wohl genießt sie rein, Auch über Wolken, heitern Sonnenschein.

#### VI.

#### Behinderter Verkehr.

Wie sich am Meere Mann um Mann befestigt Und am Gestade Schiffer überlästigt, Die engen Pfade völlig weglos macht, Auf Sicherheit, mehr auf Gewalt bedacht; Bald Necht, bald Placerei, sein selbst gewiß, Sep's, wie es sey, und immer hinderniß, So Tag und Nacht den Reisenden zur Last: Es ist vielleicht zu duster aufgefaßt.

### Sändlich.

Die Nachtigall fie war entfernt, Der Frühling lodt fie wieber; Bas Neues hat fie nicht gelernt, Singt alte liebe Lieber.

Uebermuthig fieht's nicht aus Diefes fleine Gartenhaus, Allen die fich brin genahrt Barb ein guter Muth befcheert.

Gar Manches artig ift gefchen Durch leichte Griffel: Spiele; Doch recht betrachtet, wohl befehn, Fehlt immer hain und Muble.

Erinnr' ich mich boch fpat und fruh Des lieblichften Gefichte, Sie benet an mich, ich bene' an fie Und Beiben hilft es nichte.

### Sandschaft.

Das Alles sieht so lustig aus,
So wohl gewaschen das Bauerhaus,
So morgenthaulich Gras und Baum,
So herrlich Blau der Berge Saum!
Seht nur das Wölschen wie es spielt,
Und sich im reinen Aether fühlt!
Fände sich ein Niederländer hier,
Er nähme wahrlich gleich Quartier,
Und was er sieht und was er malt,
Wird hundert Jahre nachgezahlt.

Wie kommt bir benn bas Alles vor? Es glanzt als wie durch Silberflor, Durchscheinend ist's, es steht ein Licht Dahinter, lieblichstes Gesicht.
Durch solder holben Lampe Schein Wird alles flar und iberrein, Was sonst ein garstig Ungefahr, Lagtäglich, ein Gemeines war' — Fehlt's dir an Geist und Aunst-Gebuhr, Die Liebe weiß schon Aath bafür.

### Epigram matisch.

### Mational - Versammlung.

Auf der recht= und linken Seite, Auf dem Berg und in der Mitten, Sigen, stehen sie zum Streite, All' einander ungelitten.

Benn bn bich an's Sanze wendeft, Und votirest wie du sinnest, Merke welchen du entfremdest, Fühle wen du dir gewinnest.

### Den 31. October 1817.

Dreihundert Jahre hat fich fcon Der Protestant erwiesen, Daß ihn von Papst= und Eurtenthron Befehle baß verbrießen.

Bas auch der Pfaffe sinnt und schleicht, Der Prediger steht zur Wache, Und daß der Erbseind nichts erreicht, Ist aller Deutschen Sache. Auch ich foll gottgegebne Kraft Richt ungenütt verlieren, Und will in Kunft und Wiffenschaft Wie immer protestiren.

#### Mativität.

Der Deutsche ist gelehrt, Wenn er sein Deutsch versteht; Doch bleib' ihm unverwehrt Wenn er nach außen geht. Er komme bann zurück, Gewiß um viel gelehrter; Doch ist's ein großes Glück, Wenn nicht um viel verkehrter.

### Pas Parterre fpricht.

Strenge Fraulein zu begrüßen Muß ich mich bequemen; Mit den luderlichen Sußen Werd' ich's leichter nehmen.

Auf der Buhne lieb' ich droben Reine Redumschweife, Soll ich denn am Ende loben, Was ich nicht begreife?

Lose faßliche Gebärden Können mich verführen; Lieber will ich schlechter werden Als mich ennupiren.

### Auf den Rauf.

Wo ist Einer ber sich qualet Mit der Last bie wir getragen? Benn es an Gestalten fehlet, Ift ein Kreuz geschwind geschlagen.

Pfaffenhelben singen sie, Frauen wohl empfohlen, Oberleder bringen sie, Aber teine Soblen;

Jung und Alte, groß und flein, Gräßliches Gelichter! Riemand will ein Schuster fevn, Jebermann ein Dichter.

Alle tommen fie gerennt, Möchten's gerne treiben; Doch wer keinen Leiften kennt Bird ein Pfuscher bleiben.

Willft du das verfluchte Zeng Auf dem Markte kaufen, Birft du, eh' es möglich daucht, Birft du barfuß laufen.

### In's Ginzelne.

Seit vielen Jahren hab' ich still Bu eurem Thun geschwiegen, Das sich am Tag' und Tages Bill Gefällig mag vergnügen.

Ihr denkt, woher ber Mind auch weht Bu Schaben und Geminne, Wenn es nach eurem Sinne geht, Es ging nach einem Sinne,

Du segelst her, der Andre hin, Die Woge zu erproben, Und was erst eine Flotte schien, Ist ganz und gar zerstoben.

### In's Weite.

Das geht so frohlich In's Allgemeine! Ift leicht und felig, Als war's auch reine. Sie wissen gar nichts Von stillen Nissen; Und wie sie schiffen, Die lieben Heitern, Sie werden, wie gar nichts, Busammen scheitern.

### Aronos als Kunftrichter ...

Daturmed eigne Kinder frift, Sat irgend kein Gewissen; Ohne Senf und Salz und wie ihr wist Verschlingt er euch den Bissen.

Shaffpearen follt' es auch ergehn Nach hergebrachter Beise: — Den hebt mir auf, sagt Polpphem, Daß ich zulest ihn speife.

### Grundbedingung.

Sprichft bu von Natur und Kunft, Sabe bette frete vor Augen: Denn was will bie Rebe taugen Ohne Gegenwart und Gunft!

Ch' du von der Liebe fpricht, Laß fie eest im Herzen leben, Eines holden Angesichts Phosphorglanz dir Feuer geben.

Jahr ans Jahr ein. 👫

Ohne Schrittschuh und Schellengelaut Ift ber Januar ein bofes Seut.

Obne Fastnachtstang und Mummenspiel Ift am Februar auch nicht viel.

Billft bu ben Mars nicht gang verlieren, Go lag nicht in April bich führen.

Den erften April mußt überftehn, Dann tann bir manches Guts gefchebn.

Und weiterbin im Mai, wenn's gladt, Sat bich wieber ein Mabden berudt.

Und bas beschäftigt bich so febr, Bablft Tage, Bochen und Moude nicht mehr.

#### Mett und niedlich.

Haft du das Mädchen gefehn Flüchtig vorübergehn? Bollt' sie wär' meine Braut! Ja mohl! die Blonde, die Falbe! Sie sittigt so zierlich wie die Schwalbe, Die ihr Nest baut.

Du bist mein und bist so zierlich, Du bist mein und so manierlich, Aber etwas fehlt dir noch; Kuffest mit so spigen Lippen, Wie die Tauben Waffer nippen; Allzu zierlich bist bu doch.

### für Sie.

In beinem Liebe walten Gar manche schöne Namen! "Sind mancherlei Gestalten Doch nur Ein Nahmen."

Nun aber die Schöne Die dich am Herzen hegte? "Jede kennt die Edne, Die sie erregte."

#### Genng.

Immer niedlich, immer heiter, Immer lieblich! Und fo weiter, Stets naturlich, aber flug; Nun bas, bacht' ich, war' genug.

### Dem Absolutiften.

"Wir streben nach bem Absoluten Mie nach bem allerhöchten Guten." Ich stell' es einem Jeben frei; Doch werkt' ich mir vor andern Dingen: Wie unbedingt und zu bedingen Die absolute Liebe sep.

### Häthfel.

Ein Wertzeug ist es, alle Eage nothig, Den Mannern weniger, den Frauen viel, Jum treusten Dienste gar gelind erbötig, Jm Einen vielfach, spih und icharf. Sein Spiel Gern wiederholt, wobei wir und bescheiden: Bon außen glatt, wenn wir von innen leiden. Doch Spiel und Schmuck erquicht und nur aus's neue, Ertheilte Lieb' ihm erst gerechte Weihe.

### Pefigleichen.

Die besten Freunde, die wir haben, Sie tommen nur mit Schmerzen an, Und was sie und für Weh gethan Ift fast so groß als' ihre Gaben.
Und wenn sie wieder Abschied nehmen Muß man zu Schmerzen sich bequemen.

### feindseliger Blick.

त्यान् मेत्रा र तातु भंद्राण्ड

"Du tommst boch über so Wiele hand, Barum bist bur gleich anger'm Hand, "A Warum gleich aus bem Hauschen, "Denn Einer bir mit Brillen spiicht? ...? Du machst ein ganz verstucht Gosicht, "Und bist so still wie Mäuschen." Das scheint boch wirklich sonnenklar! Ich geh' mit gugen frei und bar, Mit freien treuen Bliden; Der hat eine Maske vorgethan, Mit Spaberbliden: kommt er an, Darein sollt' ich mich schiden?

Bas ift benn aber beim Gespräch Das herz und Geist erfüllet, Als daß ein ächtes Wort-Gepräg Bon Ang' zu Ange quillet! Kommt Jener nun mit Gläsern bort, So bin ich stille, stille; Ich rebe kein vernünftig Wort Mit Einem burch die Brille:



Spricht man mit Jebermann. Da hort man Keinen, Stets wird ein andrer Mann Auch anders meinen. Was ware Nath sodann Bor unsern Ohren? Rennst du nicht Mann für Mann Du bist verloren.

Auch ich soll gottgegebne Kraft Richt ungenüßt verlieren, Und will in Kunst und Wissenschaft Wie immer protestiren.

#### Mativität.

Der Deutsche ist gelehrt, Benn er sein Deutsch versteht; Doch bleib' ihm unverwehrt Benn er nach außen geht. Er komme bann zuruck, Gewiß um viel gelehrter; Doch ist's ein großes Gluck, Benn nicht um viel verkehrter.

### Pas Parterre spricht.

Strenge Fraulein zu begrüßen Muß ich mich bequemen; Mit den luderlichen Sußen Werd' ich's leichter nehmen.

Auf der Buhne lieb' ich droben Reine Redumschweife, Soll ich benn am Ende loben, Was ich nicht begreife?

Lofe faßliche Gebärden Können mich verführen; Lieber will ich schlechter werden Als mich ennupiren.

### Anf den Rauf.

Wo ist Einer ber sich qualet Mit ber Last bie wir getragen? Wenn es an Gestalten fehlet, Ift ein Kreuz geschwind geschlagen.

Pfaffenhelden singen sie, Frauen wohl empfohlen, Oberleder bringen sie, Aber keine Sohlen;

Jung und Alte, groß und flein, Gräßliches Gelichter! Riemand will ein Schuster fenn, Jebermann ein Dichter.

Alle tommen fle gerennt,. Möchten's gerne treiben; Doch wer keinen Leiften kennt Bird ein Pfuscher bleiben.

Willt du das verfluchte Zeng Auf dem Markte kaufen, Wirst du, eh' es möglich daucht, Wirst du barfuß laufen. Ohne Fastnachtstanz und Mummenspiel Ift am Februar auch nicht viel.

Billft bu ben Marg nicht gang verlieren, Go lag nicht in April bich führen.

Den erften April mußt überftehn, Dann tann bir mandes Guts gefchebn.

Und weiterbin im Mai, wenn's glidt, Sat bich wieber ein Madchen berudt.

Und das beschäftigt bich so febr, Bahlft Sage, Bochen und Moude nicht mehr.

### Mett und niedlich.

Saft bu bas Madden gefehn Fluchtig vorübergehn? Bollt' fie war' meine Braut!

Ja mohl! die Blonde, die Falbe! Sie fittigt so zierlich wie die Schwalbe, Die ihr Nest baut.

Du bist mein und bist so zierlich, Du bist mein und so manierlich, Aber etwas fehlt bir noch; Kuffest mit so spigen Lippen, Wie die Tauben Wasser nippen; Allgu zierlich bist bu doch.

#### für Sie.

In deinem Liede walten Gar manche schone Namen! "Sind mancherlei Gestalten Doch nur Ein Nahmen."

Run aber die Schone Die dich am Herzen hegte? "Jede fennt die Tone, Die fie erregte."

### Genng.

Immer nieblich, immer heiter, Immer lieblich! Und fo weiter, Stets naturlich, aber flug; Nun bas, bacht' ich, mar' genug.

### Dem Absolutiften.

"Wir streben nach bem Absoluten Mis nach bem allerhöchten Guten." Ich stell' es einem Jeben frei; Doch merkt' ich mir vor andern Dingen; Wie unbedingt uns zu bedingen Die absolute Liebe sep.

### Hathfel.

Ein Wertzeug ist es, alle Eage nothig, Den Mannern weniger, den Frauen viel, Jum treusten Dienste gar gelind erbötig, Im Einen vielfäch, foih und schaff. Sein Spiel Gern wiederholt, wobei wir und bescheiden: Bon außen glatt, wenn wir von innen leiden. Doch Spiel und Schmuck erquickt und nur auf's neue, Ertheilte Lieb' ihm erst gerechte Weihe.

### Defigleichen.

Die besten Freunde, die wir haben, Sie kommen nur mit Schmerzen an, Und was sie und für Weh gethan Ist fast so groß als' ihre Gaben. Und wenn sie wieder Abschied nehmen Muß man zu Schmerzen sich bequemen.

## feindseliger Blick.

क्त<del>ार्च ने</del>हास क अन्य मंदिक्त

"Du tommst boch über so Biele himand; Barum bist bur gleich außer'm Hand, " Barum gleich aus bem Handcheny Benn Einer bir mit Brillen spelicht? ... Du machst ein ganz verflucht Gosicht, ... Und bist so still wie Mänschen." Das scheint boch wirklich sonnenklar! Ich geh' mit Jugen frei und bar, Mit freien treuen Bliden; Der hat eine Madte vorgethan, Mit Spaherbliden: tommt er an, Darein sollt' ich mich schiden?

Bas ift benn aber beim Gespräch Das herz und Geist erfüllet, Mis daß ein achtes Wort: Gepräg Bon Ang' zu Ange quillet! Kommt Jener nun mit Gläsern bort, So bin ich stille, stille; Ich rede kein vernünftig Wort Mit Einem durch die Brille.



Spricht man mit Jedermann. Da hort man Reinen, Stets wird ein andrer Mann Auch anders meinen. Was ware Nath sodann Wor unsern Ohren? Rennst du nicht Mann für Mann Du bist verloren.

### Rein Vergleich!

Befrei' und Gott von 6 und ung, Bir tonnen fie entbebren; Doch wollen wir burch Mufterung Richt und noch Anbre scheeren.

Es fcreibt mir Einer: ben Bergleich Bon Deutschen und Franzosen, Und jeder Patriot sogleich Bird heftig sich erbosen.

Kein Christenmensche bort ihm zu; Ist denn der Kerl bei Sinnen? Bergleichung aber läßt man zu, Da muffen wir gewinnen.

### Aunft und Alterthum.

"Was ist benn Kunst und Alterthum? Was Alterthum und Kunst?" Genug, das eine hat den Ruhm, Das andre hat die Gunst.

#### Panacee.

"Sprich! wie bu bich immer und immer ernenst?" Kannft's auch wenn bu immer am Großen bich freust. Das Große bleibt frisch, erwarmend, belebend; Im Kleinlichen frostelt ber Kleinliche bebend.

### homer, wieder homer.

Scharffinnig habt ihr, wie ihr fepd, Bon aller Berehrung und befreit, Und wir befannten überfrei, Daß Ilias nur ein Flidwert fep.

Mdg' unfer Abfall niemand tranten; Denn Jugend weiß und zu entzunden, Das wir Ihn lieber als Ganzes benten. Als Ganzes freudig Ihn empfinden.

#### Wanderfegen

Die Banderjahre find nun angetreten Und jeder Schritt bes Bandrere ift bedentlich. Imar pflegt er nicht zu singen und zu beten; Doch wendet er, sobald der Pfad verfänglich, Den ersten Blick, wo Rebel ihn umtrüben, In's eigne Herz und in das herz ber Lieben.

### Gleichgewinn.

Seht Einer mit dem Andern hin Und auch wohl vor dem Andern; Orum last uns, tren und brav und tihn, Die Lebenspfade wandern.
Es fällt ein jungerer Soldat Wohl in den ersten Schlachten; Der andre muß in's Alter spat Im Bivoual übernachten.
Doch weiß er eifrig seinen Ruhm Und seines herrn zu mehren,
So bleibt sein lettes Eigenthum Gewiß das Bett der Ehren.

### Tebensgenuß.

"Wie man nur fo leben mag? Du machft dir gar feinen guten Eag!" Ein guter Abend fommt heran, Wenn ich ben gangen Tag gethan.

> Thut sich nun auf was man bedarf Und was ich wohl vermag, Da greif' ich ein, es geht so scharf, Da hab' ich meinen Lag.

Ich scheine mir an keinem Ort, Auch Zeit ist keine Zeit, Ein geistresch-aufgeschloff nes Wort Wirkt auf die Ewigkeit.

### Bent und ewig.

Unmöglich ist's den Tag dem Tag zu zeigen, Der nur Verworrnes im Verworrnen spiegelt, Und Jeder selbst sich fühlt als recht und eigen, Statt sich zu zügeln, nur am Andern zügelt; Da ist's den Lippen bester daß sie schweigen, Indeß der Geist sich fort und fort bestügelt. Aus Gestern wird nicht heute; doch Aewnen, Sie werden wechselnd sinken, werden übronen.

## Schlufipoetik.

Sage Mufe, fag' bem Dichter Bie er benn es machen foll? Denn ber wunderlichften Richter 3ft bie liebe Belf fo voll.

Rlaren Weg im Lied gezeigt.
Immer:war: es doch den schlechten
Dustann Pfeden, abgeneigt.

### Hathfel.

Ein Wertzeug ist es, alle Eage nothig, Den Mannern wentzer, ben Frauen viel, Jum treusten Dienste gar gelind erbötig, Im Einen vielfach, fpiß und scharf. Sein Spiel Gern wiederholt, wobei wir und bescheiden: Bon außen glatt, wenn wir von innen leiden. Doch Spiel und Schmuck erquickt und nur auf's neue, Ertheilte Lieb' ihm erst gerechte Weihe.

# Defigleichen.

Die besten Freunde, die wir haben, Sie tommen nur mit Schmerzen an, Und was sie und für Weh gethan Ift fast so groß als' ihre Gaben.
Und wenn sie wieder Abschied nehmen Muß man zu Schmerzen sich bequemen.

## Seindseliger Blick.

munt field a mail alter

"Du tommst boch über so Biele hand; Barum bist bu gleich außer'm hand, "? Warum gleich aus bem hauschen Denn Einer bir mit Brillen spricht? ...? Du machst ein ganz verflucht Gosicht, "Ind bist so still wie Mauschen." Das scheint boch wirklich sonnenklar! Ich geh' mit Ingen frei und bar, Mit freien treuen Bliden; Der hat eine Maske vorgethan, Mit Spaherbliden: kommt er an, Darein sollt' ich mich schiden?

Was ist benn aber beim Gespräch Das herz und Geist erfüllet, Als daß ein achtes Wort: Gepräg Bon Ang' zu Ange quillet! Kommt Jener nun mit Gläsern bort, So bin ich stille, stille; Ich rede kein vernünftig Wort Mit Einem durch die Brille:



Spricht man mit Jedermann Da hort man Reinen, Stets wird ein andrer Mann Auch anders meinen. Was ware Nath sodann Bor unsern Ohren? Rennst du nicht Mann für Mann Du bist verloren.

# Rein Vergleich!

Befrei' und Gott von 6 und ung, Bir tonnen fie entbebren; Doch wollen wir durch Mufterung Nicht und noch Anbre scheeren.

Es fcreibt mir Einer: ben Bergleich Bon Deutschen und Franzosen, Und jeder Patriot sogleich Birb heftig sich erbosen.

Kein Christenmensche hort ihm su; Ist denn der Kerl bei Sinnen? Bergleichung aber läßt man zu, Da muffen wir gewinnen.

# Aunft und Alterthum.

"Was ist benn Kunft und Alterthum? Bas Alterthum und Kunst?" Genug, das eine hat den Ruhm, Das andre hat die Gunst.

### Panacee.

"Sprich! wie bu bich immer und immer ernenst?" Kannst's auch wenn bu immer am Geoßen bich freust. Das Große bleibt frisch, erwarmend, belebend; Im Rleinlichen frostelt ber Aleinliche bebend.

## homer, wieder homer.

Scharffinnig habt ihr, wie ihr fepb, Bon aller Berehrung und befreit, Und wir befannten überfrei, Daß Ilias nur ein Flidwert fep.

Mog' unfer Abfall niemand tranten; Denn Jugend weiß uns zu entzunden, Daß wir Ihn lieber als Ganzes benten-Als Ganzes freudig Ihn empfinden.

### Wanderfegen

Die Wanderjahre find nun angetreten Und jeder Schritt bes Wandrere ift bedentlich. 3war pflegt er nicht zu singen und zu beten; Doch wendet er, sobald der Pfad verfänglich, Den ersten Blick, wo Rebel ihn umtrüben, In's eigne herz und in das herz der Lieben.

### Gleichgewinn.

Geht Einer mit dem Andern hin
Und auch wohl vor dem Andern;
Drum laßt uns, treu und brav und kihn,
Die Lebenspfade wardern.
Es fällt ein jungerer Soldat
Wohl in den ersten Schlachten;
Der andre muß in's Alter spat
Im Bivoual übernachten.
Doch weiß er eifrig seinen Ruhm
Und seines Herrn zu mehren,
So bleibt sein lestes Eigenthum
Gewiß das Bett der Ehren.

## Lebensgenuß.

"Wie man nur fo leben mag? Du machft dir gar feinen guten Tag!" Ein guter Abend fommt heran, Benn ich ben gaugen Tag gethan.

> Thut fich nun auf was man bebarf Und was ich wohl vermag, Da greif' ich ein, es geht fo fcharf, Da hab' ich meinen Lag.

Ich scheine mir an keinem Ort, Auch Beit ist keine Beit, Ein geistreich-aufgeschloffnes Wort Wirkt auf die Ewigkeit.

# hent und ewig.

Unmöglich ist's den Tag dem Tag zu zeigen, Der nur Verworrnes im Verworrnen spiegelt, Und Jeder selbst sich fühlt als recht und eigen, Statt sich zu zügeln, nur am Andern zügelt; Da ist's den Lippen bester daß sie schweigen, Indeß der Geist sich fort und fort bestügelt. Aus Gestern wird nicht heute; doch Aeonen, Sie werden wechselnd sinken, perden ühronen.

# Schlußpoetik.

Sage Mufe, fag' bem Dichter Bie er benn es machen foll? Denn ber wunderlichsten Richter Ift die liebe Welt so voll.

Maren Weg im Lieb gezeigt.
Immer:war, es doch den fchlechten
Dustam Pfeden, abgeneigt.

Aber was bie Herren wollten Bard mir niemals ganz befannt; Benn sie wüßten was sie sollten, Bar' es auch wohl bald genannt.

"Billft bu bir ein Maß bereiten; Shaue mas ben Eblen mißt, Bas ihn auch entstellt zu Zeiten, Benn ber Leichtsinn sich vergißt.

Solch ein Inhalt beiner Sange Der erbauet, ber gefällt, Und, im muftesten Gedrange, Dantt's bie stille beffre Belt.

Frage nicht nach anberm Litel, Reinem Billen bleibt sein Recht! Und die Schurten laß dem Buttel, Und die Narren dem Geschlecht."

# Per Colner Mummenschang,

Fastnacht 1825.

Da das Alter, wie wir wiffen, Richt für Thorheit helfen kann; Bar' es ein gefundner Biffen Einem heitern, alten Mann,

Daß am Rhein, bem viel beschwommnen, Mummenschaar sich jum Gefecht Ruftet gegen angetommnen Feind, ju sichern altes Recht. Auch dem Beisen fügt behäglich Sich die Thorheit wohl zur hand; Und so ist es gar verträglich Benn er sich mit Euch verband.

Selbst Erasmus ging ben Spuren Der Moria scherzend nach, Ulrich Hutten mit Obscuren Derbe Lanzentiele brach.

Löblich wird ein tolles Streben Wenn es kurz ist und mit Sinn; Heiterkeit zum Erdeleben Sep dem flüchtigen Rausch Gewinn.

Saufet nur an diesem Eage Kluger Thorheit Bollgewicht, Daß mit uns die Nachwelt sage: Jahre sind der Lieb' und Pflicht.

### Der Marr epilogirt.

Wanch gutes Wert hab' ich verricht, Ihr nehmt das Lob, das trankt mich nicht: Ich denke daß sich in der Welt Alles dald wieder in's gleiche stellt. Lobt man mich weil ich was Dummes gemacht, Dann mir das Herz im Leibe lacht; Schilt man mich weil ich was Gutes gethan, So nehm' ich's ganz gemächlich an. Schlägt mich ein Machtiger bag es fdmerat. So tha' ich ale hatt' er nur gescherzt; Doch ift es Giner von meines Gleichen, Den weiß ich mader burchauftreichen. Sebt mich bas Glud, fo bin ich froh Und fing' in dulci Jubilo; Sentt fich bas Rab und quetfct mich nieber, Go bent' ich: nun, es hebt fich wieber! Brille nicht bei Sommerfonnenschein Daß es wieder werde Winter fevn; Und tommen die weißen Rlodenschaaren, Da lieb' ich mir bas Schlittenfahren. 3ch mag mich ftellen wie ich will, Die Sonne balt mir doch nicht ftill. Und immer geht's ben alten Gang Das liebe lange Leben lang. Der Knecht fo wie der Berr vom Bans Bieben fich taglich an und aus, Sie mogen fich boch ober niebrig meffen: Muffen machen, fclafen, trinfen und effen. Drum trag' ich über nichts ein Leib; Macht's wie der Narr, fo fevd ihr gescheibt!

は、対象の関係を含むしている。 またいではない。では、では、このでは、このでは、なりのはなり している。というでは、ないないでは、ないないはく。 まったいでは、からないでは、またでは、またでは、 というでは、またいできます。またでは、 とないないできます。このでは、またでは、ないないでは、ないないです。 とないないないできます。このでは、ないないでは、ないないないです。 よったいないないないないできます。

# Parabolisch.

1.

Sebichte sind gemalte Fensterscheiben!
Sieht man vom Markt in die Kirche hinein Da ist alles dunkel und dister;
Und so fieht's auch der Herr Philister:
Der mag denn wohl verdrießlich sevn
Und lebenslang verdrießlich bleiben.

Kommt aber nur einmal herein!
Begrüßt die heilige Capelle;
Da ist's auf einmal farbig helle,
Geschicht' und Zierrath glanzt in Schnelle,
Bedeutend wirft ein edler Schein;
Dieß wird euch Kindern Gottes taugen,
Erbaut euch und ergest die Angen!

2

Gott fandte feinen rohen Kindern
Gefet und Ordnung, Wiffenschaft und Kunft,
Begabte die mit aller Himmelsgunst,
Der Erde traffes Loos zu mindern.
Sie kamen nacht vom Himmel an
Und wußten sich nicht zu benehmen;
Die Poeste zog ihnen Kleider an
Und keine hatte sich zu schämen.

3.

Wenn ich auf bem Markte geh' Durch's Gebrange, Und das hubiche Madchen feb' In der Menge; Geh' ich hier, sie fommt heran, Aber druben; Niemand sieht uns Beiben an Wie wir lieben.

"Alter, hörst du noch nicht auf! Immer Madden! In dem jungen Lebenslauf Bar's ein Kathchen. Welche jest den Tag versüßt? Sag's mit Klarbeit." Seht nur hin wie sie mich grußt, Es ist die Wahrheit!

A

Bu Regenschauer und Sagelschlag Gesellt sich liebeloser Tag, Da birgst bu beinen Schimmer; 3ch flopf' am Fenster, poch' am Thor: Komm, liebstes Seelchen, tomm hervor, Du bist so schon wie immer.

5.

Den Musen=Schwestern fiel es ein, Auch Pspehen in der Kunst zu dichten Methodice zu unterrichten; Das Seelchen blieb prosaisch rein. Nicht sonderlich erklang bie Leper, Selbst in ber schönsten Sommernacht; Doch Amor fommt mit Blid und Feuer, Der ganze Eursus war vollbracht.

#### 6.

Sie saugt mit Gier verräthrisches Getränke Unabgesetz, vom ersten Zug versührt; Sie fühlt sich wohl und längst sind die Gelenke Der zarten Beinchen schon paralpsirt, Nicht mehr gewandt die Flügelchen zu puten, Nicht mehr geschickt das Köpschen auszustutzen, Das Leben so sich im Genuß verliert. Zum Stehen kaum wird noch das Füßchen taugen; So schlürft sie fort und, mitten unterm Saugen, Umnebelt ihr der Tod die tausend Augen.

#### 7.

Wenn du am breiten Fluffe wohnft, Seicht ftodt er manchmal auch vorbei; Dann wenn du beine Wiesen schonft, heruber schlemmt er, es ift ein Brei.

Am klaren Tag hinab die Schiffe, Der Fischer weislich streicht hinan; Nun starret Eis am Ries und Riffe, Das Anabenvolk ist herr ber Bahn.

Das mußt bu febn und unterweilen Doch immer was du willft, vollziehn! Nicht stoden barfft bu, vor nicht eilen; Die Beit sie geht gemeffen bin. 8.

Amei Personen ganz verschieden Enden sich bei mir zu Tafel, Dießmal lebten sie in Frieden, Fuchs und Kranich sagt bie Fabel.

Beiben macht' ich was zurechte, Rupfte gleich bie jungften Tauben; Beil er von Schafals Geschlechte Legt' ich bei geschwollne Trauben.

Langgehalftes Glasgefaße Sent' ich ungefaumt dagegen, Wo sich klar im Elemente Golb = und Silberfischlein regen.

Sattet ihr ben Fuche gesehen Auf ber flachen Schuffel hausen, Reibisch mußtet ihr gestehen: Welch ein Appetit zum Schmausen!

Wenn ber Vogel, ganz bedächtig, Sich auf einem Fuße wiegte, Hals und Schnabel, zart und schmächtig, Zierlich nach ben Fischlein schmiegte.

Dankend freuten sie beim Wandern Sich der Tauben, sich der Fischchen; Jeder spottete des Andern Als genährt am Kagentischen.

Milst nicht Salz und Schmalz verlieren, Mußt, gemäß den Urgeschichten, Benn die Leute willst gastiren, Dich nach Schnauz und Schnabel richten. 9.

Schwer, in Walbes Busch und Wuchse, Fuchsen auf die Spur gelangen; Halt's der Jäger mit dem Fuchse, Ist's unmöglich ihn zu fangen.

Und so ware manches Bunder Bie A B, Ab auszusprechen, Ueber welches wir jegunder Kopf und Hirn im Kopf zerbrechen.

#### 10:

Ein großer Teich war zugefroren, Die Froschlein, in der Tiefe verloren, Durften nicht ferner quaden noch springen, Bersprachen sich aber, im halben Traum, Fänden sie nur da oben Raum, Wie Nachtigallen wollten sie singen. Der Thauwind kam, das Sis zerschmolz, Nun ruderten sie und landeten stolz, Und saßen am Ufer weit und breit Und quadten wie vor alter Zeit.

#### 11.

Im Dorfe war ein groß Gelag, Man fagt' es fep ein Hochzeittag, Ich zwängte mich in den Schenken=Saal, Da drehten die Parchen allzumal, Ein jedes Madchen mit feinem Bicht, Da gab es manch verliebt Gesicht. Nun fragt' ich endlich nach der Brant — Mir Einer starr in's Angesicht schaut: "Das mogt ihr von einem Andern hören! Wir aber tanzen ihr zu Ehren, Wir tanzen schon drei Tag und Nacht Und hat noch Niemand an sie gedacht."

Will Einer im Leben um fich schauen, Dergleichen wird man ihm viel vertrauen.

#### 12.

Ein Mägblein trug man zur Thur hinaus Bu Grabe;
Die Burger schauten zum Fenster heraus, Sie saßen eben in Saus und Braus Auf Gut und Habe.
Da dachten sie: man trägt sie hinaus, Trägt man uns nächstens auch hinaus, Und wer denn endlich bleibt im Haus Hat Gut und schone Gaben:
Es muß sie doch Einer haben.

### 13.

Tritt in recht vollem flaren Schein Frau Benus am Abendhimmel herein; Ober daß blutroth ein Komet Gar ruthengleich durch Sterne steht; Der Philister springt zur Thure heraus; Der Stern steht über meinem Haus!

D weh! bas ist mir zu verfänglich! — Da ruft er seinem Nachbar bänglich: Ach seht, was mir ein Zeichen braut, Das gilt fürwahr und armen Leut! Meine Mutter liegt am bosen Keuch, Meine Kind am Bind und schwerer Seuch, Meine Frau, fürcht' ich, will auch erkranken, Sie that schon seit acht Tag nicht zanken: Und andre Dinge nach Bericht! Ich fürcht' es kommt bas jüngste Gericht.

Der Nachbar spricht: ihr habt wohl recht, Es geht uns dießmal allen schlecht. Doch laßt uns ein paar Gassen gehen, Da seht ihr wie die Sterne stehen. Sie deuten hier, sie deuten dort. Bleibe Jeder weislich an seinem Ort, Und thue das Beste was er kann, Und leide wie ein andrer Mann.

#### 14.

In der Apfel=Berkauferin Kamen Kinder gelaufen,
Alle wollten kaufen;
Mit munterm Sinn
Griffen sie aus dem Haufen,
Beschauten mit Verlangen
Nah und näher rothbäckige Wangen —
Sie hörten den Preis
Und warsen sie wieder hin,
Als wären sie glühend heiß.

Was der für Raufer haben follte, Der Waare gratis geben wollte!

#### 15.

Teht war bas Bergborf abgebrannt, Sieh nur wie schnell bas sich ermannt! Steht alles wieder in Bret und Schindeln, Die Kinder liegen in Wieg' und Windeln; Wie schon ist's wenn man Gott vertraut!

"Neuer Scheiterhaufen ist aufgebaut, Daß, wenn es Funken und Wind gefiele, Gott selbst verlor' in solchem Spiele."

#### 16.

Im Batican bedient man fich Palmfonntags achter Palmen, Die Cardinale beugen fich, Und fingen alte Pfalmen. Diefelben Pfalmen fingt man auch Delameiglein in den Banden, Muß im Gebirg zu diefem Brauch Stechpalmen gar verwenden; Bulest, man will ein grunes Reis, So nimmt man Beibenzweige, Damit der Fromme Lob und Preis Much im Geringften zeige. Und habt ihr euch bas wohl gemerkt Gonnt man euch bas Bequeme, Wenn ihr im Glauben euch beftartt; Das find Mothologeme.

### Prei Palinodien.

1.

" - Beibrauch ift nur ein Eribut fur Gotter Und fur bie Sterblichen ein Gift."

Soll benn bein Opferrauch Die Götter franken?
Du haltst bie Rase zu — Bas soll ich benten?
Den Beihrauch schäpet man Bor allen Dingen;
Ber ihn nicht riechen kann Soll ihn nicht bringen.

Mit starrem Angesicht Berehrst du Puppen, Und riecht der Priester nicht, So hat Gott den Schnuppen.

2.

Beift und Schönheit im Streit.

Serr Geift, ber allen Respect verbient, Und beffen Gunst mir bochlich schägen, Bernimmt, man habe sich erfühnt, Die Schönheit über ihn zu segen; Er macht daraus ein großes Wesen. Da kommt herr hauch, und längst bekannt Als würdiger Geistsrepräsentant, Fängt an, doch leider nicht galant, Dem Luberchen den Text zu lesen. Das rührt den Leichtsinn nicht einmal, Sie läuft gleich zu dem Principal: Ihr sevd ja sonst gewandt und klug, Ift denn die Welt nicht groß genug! Ich laß euch, wenn ihr trust, im Stich; Doch sevd versichert, im ganzen Jahr Gibt's nicht wieder so ein hübsches Paar.

### Αλλως.

Die Schönheit hatte schone Löchter, Der Geist erzeugte bumme Sohne, So war für einige Geschlechter Der Geist nicht ewig, doch das Schöne. Der Geist ist immer Autochthone. So kam er wieder, wirkte, strebte, Und fand, zu seinem höchsten Lohne, Die Schönheit die ihn frisch belebte.

3.

### Regen und Regenbogen.

Auf schweres Gewitter und Regenguß Blidt' ein Philifter, jum Beschluß, In's weiterziehende Grause nach, Und so zu seines Gleichen sprach: Der Donner hat und sehr erschreckt, Der Blis die Scheunen angesteckt, Und das war unster Sünden Theil; Dagegen hat, an frischem Heil, Der Regen fruchtbar und erquickt Und für den nächsten Herbst beglückt. Was kommt nun aber der Regendogen Un grauer Wand herangezogen? Der mag wohl zu entbehren sepn Der bunte Trug! der leere Schein!

Frau Iris aber bagegen sprach: Erkihnst du dich zu meiner Schmach? Doch bin ich hier in's All gestellt Als Zeugniß einer bessern Welt, Für Augen die vom Erdenlauf Setrost sich wenden zum himmel auf Und in der Dünste trübem Neh Erkennen Gott und sein Geseh. Drum wühle du, ein andres Schwein, Nur immer den Rüssel in den Boden hinein Und gonne dem verklärten Blick An meiner Herrlichkeit sein Glück.

### Valet.

Sonft war ich Freund von Narren, Ich rief fie in's haus herein; Brachte jeder feinen Sparren, Bollten Zimmermeister fepn. Bollten mir bas Dach abtragen, Ein andres fegen hinauf, Sie legten bas Holz zu Schragen Und nahmen's wieder auf; Und rannten hin und wieder, Und stießen einander an; Das fuhr mir in die Glieder, Daß ich den Frost gewann.
Ich sagt': hinaus ihr Narren! — Sie ärgerten sich drob; Nahm jeder seinen Sparren, Der Abschied der war grob.

Daher bin ich belehret,
Ich sise nun an ber Thur,
Wenn einer sich zu mir kehret:
Geh, ruf ich, fur und für!
Ou bist ein Narr, so gräulich!
Da macht er ein stämisch Gesicht:
"Du Hausherr! Wie abscheulich!
Was gibst dir für ein Gewicht!
Wir faseln ja durch die Straßen,
Wir jubeln auf dem Markt,
Wird einer, wegen Unmaßen,
Gar selten angequarkt.
Du sollst uns gar nichts heißen!"

Nun endet meine Qual! Denn gehn sie vor die Thure, Es ist besser als in den Saal.

# Aus fremden Sprachen.

## **B**yrons **D**on Juan.

Mir fehlt ein Held! — "Ein Held er sollte fehlen, Da Jahr und Monat neu vom neusten spricht?" — Ein Zeitungsschreiber mag sich schmeichelnd qualen, So sagt die Zeit: es sep der rechte nicht. Bon solchen mag ich wahrlich nichts erzählen, Da nehm' ich mir Freund Juan in's Gesicht; Wir haben in der Oper ihn gesehen, Früher als billig war, zum Teusel gehen.

Bernon, ber Megger Cumberland und Wolf so mit, Auch Sawie, Prinz Ferdinand, Bourgoin auf's beste, Keppel und Hame, sie hatten ihre Feste Wie Welledlen jest — Der Könige Schattenschritt Bom Stamme Banco's — Naben aus Einem Neste! — Der Ruhm, die Lust zu herrschen reißt sie mit. Dumourier's, Bonaparte's Kampsgewinnsten, Die Zeitung steht den Herren gleich zu Diensten.

Barnave kennt und Briffot die Geschichte, Condorcet, Mirabeau und pethion auch; Cloots, Danton, Marat litten viel Gerüchte, Gelbst la Fapette er ging beinahe in Rauch, Dann Joubert, Hoche, vom Militair=Verpflichte, Lannes, Dessair, Moreau. Es war der Brauch Bu ihrer Zeit an ihnen viel zu preisen; Doch will das nichts für meine Lieder heißen.

Nelson war unser Kriegegott, ohne Frage, Und ist es noch bem herzlichsten Bekenntniß; Doch von Trafalgar tonet kaum die Sage, Und so ist Fluth und Sbbe wetterwendisch. Denn die Armee ist popular zu Tage Und mit dem Seevolk nicht im Sinverstandniß; Der Prinz ist für den Landbienst, und indessen Sind Duncan, Nelson, Howe, sie sind vergessen.

Bor Agamemnon lebten manche Braven, So wie nachher, von Sinn und hoher Kraft; Sie wirkten viel, sind unberühmt entschlafen, Da kein Poet ihr Leben weiter schafft. Bon unsern Helben mocht' ich Niemand strafen, Da jeder sich am Tag zusammenrafft; Für mein Gedicht wüßt' ich mir aber keinen, Und nenne so Don Juan mein, den Meinen.

# Monolog ans Byrons Manfred.

### Manfred allein.

Der Zeit, des Schredens Narren sind wir! Tage Bestehlend stehlen sie sich weg. Wir leben In Lebens Ueberdruß, in Schen des Todes. In all den Tagen der verwünschten Posse — Lebendige Last auf widerstrebendem Herzen, In Sorgen stodt es, heftig schlägt's in Pein, Der Freud' ein End ist Todessampf und Ohnmacht — In all den Tagen, den vergangnen, kunftigen — Im Leben ist nichts Gegenwart — Du zählst

Wie wenig: — weniger als wenig, wo die Seele Nicht nach dem Tod verlangt und doch zurück Wie vor dem Winterstrome schreckt. Das Fröstlen War' nur ein Angenblick. — Ich hab' ein Mittel In meiner Wissenstraft: Die Todten ruf' ich Und frage sie: was ist denn das wir fürchten? Der Antwort ernsteste ist doch das Grab. Und das ist nichts, antworten sie mir nicht —

Antwortete begrabner Priester Gottes Dem Weib zu Endor! Sparta's König zog Aus griech'scher Jungfrau nie entschlafnem Geist Antwort und Schickal. Das Geliebteste Hatt' er gemordet, wußte nicht wen er traf; Starb ungesühnt. Wenn er auch schon zu Hulfe Den milben Zeus berief, Phigaliens Arkadische Beschwörer aufrief, zu gewinnen Wom aufgebrachten Schatten sein Verzeihen, Auch eine Gränze nur des Nächens. Die versette Mit zweiselhaftem Wortsinn; doch erfüllt ward's,

Und hatt' ich nie gelebt! das was ich liebe Ware noch lebendig; hatt' ich nie geliebt! Das was ich liebe war' noch immer schön Und glücklich, glückverspendend. Und was aber Was ist sie jest? Für meine Sünden büste sie — Ein Wesen? Dent es nicht — Vielleicht ein Nichts. In wenig Stunden frag' ich nicht umsonst, In dieser Stunde fürcht' ich wie ich troze, Bis diese Stunde schreckte mich kein Schauen Der Geister, guter, böser. Zittr' ich nun? Und fühl' am Herzen fremden kalten Thau! Doch kann ich thun was mich im Tiessten widert, Der Erde Schrecken ruf' ich aus. — Es nachtet!

# Aus Byrons Manfred.

### Bannfluch.

Wenn der Mond ist auf der Belle, Benn der Glubwurm ist im Gras, Und ein Scheinlicht auf dem Grabe, Irres Licht auf dem Morast, Benn die Sterne fallend schießen, Eule der Eul' erwiedernd heult, Und die Blätter schweigend ruben An des dunkeln Hugels Band, Meine Seel' sep auf der deinen Mit Gewalt und Zeichenwink!

Ift bein Schlummer noch so tief, Kommt bein Geist boch nie zum Schlaf. Da sind Schatten, die nicht schwinden, Da Gedanken, die nicht bannest. Die Gewalt, die du nicht kennest, Läst dich nimmermehr allein. Bist in's Leichentuch gewindelt, Eingehüllt in einer Bolke, Und für immer, immer wohn'st du In dem Geiste dieses Spruchs.

Siehst mich nicht vorüber geben, Fühlst mich boch in beinem Auge, Alls ein Ding, bas ungesehen Nah bir seyn muß wie es war, Und wenn bu, geheim burchschaubert, Deinen Kopf umwendend blidest,

Sollft bich wundern, daß nicht etwa Wie ein Schatten bin zur Stelle; Rein! die Kraft die du empfunden, Ift was fich in dir verbirgt.

Und ein Zauberwort und Lieb Taufte bich mit einem Fluch, Und schon hat ein Geist der Lust Dich umgarnt mit einer Schlinge. In dem Wind ist eine Stimme, Die verbent dir dich zu freuen. Und wenn dir die Nacht versagt Ihres reinen himmels Ruhe, Bringt der Tag eine Sonn' herauf, Wat' sie nieder! wunschest du.

Deinen falschen Thranen zog ich Tobtlichste Effenzen aus, Deinem eignen herzen sog ich Blut, bas schwärzeste vom Quell, Deinem Lächeln lockt' ich Schlangen, Dort geheim geringelt, ab, Deinem Lippenpaar entsaugt' ich Allerschlimmstes aller Gifte. Jebem Gift, bas ich erprobet, Schlimmer ist bein eignes boch.

Bei beiner kalten Brust, bem Schlangenlächeln, Der Arglist unergründlichem Schlund, Bei bem so tugendsam scheinenden Auge, Bei der verschlossenen Seele Trug, Bei der Vollendung deiner Künste, Dem Wahn, du tragest ein menschliches Herz, Bei beinem Gefallen an Anderer pein, Bei beiner Cains: Bruderschaft Beschwöre ich bich und nothige Dich selbst bir eigne Holle zu sepn!

Auf bein Haupt gieß' ich die Schale, Die dich solchem Urtheil widmet; Nicht zu schlafen, nicht zu sterben Sen dein dauernd Mißgeschick; Scheinbar soll der Tod sich nahen Deinem Bunsch, doch nur als Grauen-Schau! der Zauber wirft umher dir, Dich geklirrlos fesselt Kette; Ueber Herz und hirn zusammen Ift der Spruch ergangen — schwinde!

# Per fünfte Mai. Obe von Alexander Mangoni.

Er war — und, wie, bewegungslos Nach lettem Hauche=Seufzer Die Hulle lag, uneingebenk, Verwaist von solchem Geiste: So tief getroffen, starr erstaunt Die Erde-steht der Botschaft.

Stumm, sinnend nach der lettesten Stunde des Schreckensmannes, Sie müßte nicht ob folderlei Fußstapfen Menschenfußes Nochmals den blutgefärbten Staub Ju stempeln sich erkühnten.

Ihn wetterstrahlend auf bem Thron Erblickte die Muse schweigend, Sobann im Bechsel immersort Ihn fallen, steigen, liegen; Ju tausend Stimmen Rlang und Auf Bermischte sie nicht die ihre.

Jungfräulich, keiner Schmeichelei, Doch frevler Schmähung schuldig, Erhebt sie sich ploglich aufgeregt, Da solche Strahlen schwinden, Die Urne kränzend mit Gefang Der wohl nicht sterben möchte.

Au Ppramiden von Alpen her, Bom Manzanar zum Rheine, Des sichern Bliges Wetterschlag Aus leuchtenden Donnerwolten, Er traf von Schla zum Tanais, Bon einem zum andern Meere.

Mit wahrem Ruhm? — Die tunft'ge Welt . Entscheibe bieß! Wir beugen uns, Die Stirne tief, dem Mächtigken, Erschaffenden, der sich einmal Bon allgewalt'ger Geistestraft Gränzlose Spur beliebte.

Das stürmische, boch bebende Erfreun an großen Planen, Die Angst bes Herzeus das ungezähmt, Dienend nach dem Reiche gelustet Und es erlangt, zum höchsten Lohn, Den's thörig war zu hoffen.

Grethe's Gebichte. II. Bb.

Das ward ihm all: ber Ehrenruhm Bergrößert nach Gefahren, Gobann die Flucht, und wieder Sieg, Kaiserpallast, Berbannung; Iweimal zum Staub zurückgebrängt, Und zweimal auf dem Altar.

Er trat hervor: gespaltne Belt, Bewaffnet gegen einander, Ergeben manbte sich ju ihm Als lauschten sie bem Schickel; Gebietend Schweigen, Schiedesmann Sest' er sich mitten inne;

Verschwand! — Die Tage Mußiggangs Verschlossen im engen Raume, Zeugen von gränzenlosem Neid Und tiesem frommem Gefühle, Bon unauslöschlichem Haß zugleich Und unbezwungener Liebe.

Wie iber's Saupt Schiffbruchigem Die Welle sich walzt und laftet, Die Welle die den Armen erst Emporhob, vorwarts rollte, Daß er entfernte Gegenden Umsonst zulest erblicke;

So ward's dem Geist, ber wogenhaft Hinaufstieg in der Erinn'rung. Ach! wie so oft den Kunftigen Wollt' er sich selbst erzählen. Und traftlos auf das ewige Blatt Sant die ermüdete Hand hin. D, wie fo oft beim schweigsamen Sterben bes Lage, des leeren, Gesenkt ben blidenden Angenstrahl, Die Arme übergefaltet, Stand er, von Lagen vergangnen Bestürmt ihn die Erinn'rung,

Da schaut er die beweglichen Zelten, durchwimmelte Thaler, Das Wetterleuchten der Waffen zu Fuß, Die Welle reitender Männer, Die aufgeregteste herrschaft Und das allerschnellste Geborchen.

Ad, bei so schredlichem Schmerzgefühl Sauf ihm ber entathmete Busen, Und er verzweiselte! — Rein, die Kraft Der ewigen Hand von oben, In Lufte leichter athembar, Liebherzig trug ihn hinüber.

Und leitete ihn auf blithenbe Fußpfade, die hoffnungereichen, Zu ewigen Feldern, zwm höchten Lohn Der alle Begierben beschämet; Er sieht, mie auf Schweigen und Finsterniß, Auf ben Ruhm ben er burchbrungen.

Schönste, unsterblich wohlthatige Glaubensfrast, immer triumphend! Sprich es aus! erfreue bich Daß stolzer bibered Befen Sich bem beruchtigten Golgatha Bohl niemals niebergebengt hat.

Und also von mider Asche benn Entferne jedes widrige Wort, Der Gott der niederdrückt und hebt, Der Leiden fügt und Ardstung auch, Auf der verlassen Lagerstatt Ihm ja zur Seite sich fügte.

# Pas Stränschen.

Webet ein Liftchen Aus fürstlichen Wäldern; Da läufet das Mädchen, Da läuft es zum Bach, Schöpft in beschlag'ne Eimer das Wasser.

Vorsichtig, bedächtig Versteht sie zu schöpfen. Am Flusse zum Mädchen Schwimmet ein Sträuschen, Ein duftiges Sträuschen Von Veilchen und Rosen.

Wenn ich, bu holbes Blimchen, es mußte, Wer bich gepflanzet In loderen Boben; Wahrlich! bem gab' ich Ein golbenes Ringlein. Wenn ich, bu holbes Sträuschen, es mußte, Wer bich mit zartem Baste gebunden; Wahrlich! bem gab' ich Die Nadel vom Haare.

Benn ich, bu holdes Blumchen, es wüßte, Ber in ben fühlen Bach bich geworfen, Bahrlich! dem gab' ich Nein Kranzlein vom Haupte.

und so verfolgt fie Das eilende Strauschen, Sie eilet vorauf ihm, Bersucht es zu fangen: Da fällt, ach! da fällt sie In's tublige Waffer.

# Rlaggefang.

Irija.

So finget lant ben Pillaln Bu mancher Thrane Sorg' und Roth: Och orro orro ollalu, D weh bes herren Kinb ift tobt! 3u Morgen als es tagen wollt, Die Eule kam vorbeigeschwingt, Rohrdommel Abends tout im Rohr. Ihr nun die Todtensange fingt: Och orro orro ollain.

Und sterben bu? warum, warum Berlassen beiner Eltern Lieb'? Berwandten Stammes weiten Kreis? Den Schrei bes Volkes horst bu nicht: Och orro orro ollalu.

Und scheiden soll die Mutter, wie, Bon ihrem Liebchen schon und suß? Barft du nicht ihres herzens herz, Der Puls ber ihm das Leben gab? Och orro orro ollalu.

Den Anaben läßt sie weg von sich, Der bleibt und wef't für sich allein, Das Frohgesicht, sie sieht's nicht mehr, Sie fangt nicht mehr ben Jugendhauch. Och orro orro ollalu.

Da fehet hin an Berg und Steg, Den Uferfreis am reinen See, Bon Balbesede, Saatenland, Bis nah heran zu Schloß und Ball. Och orro orro ollalu.

Die Jammer Nachbarn bringen her Mit hohlem Blid und Athem schwer; Sie halten an und schlängeln fort Und singen Tod im Todtenwort: Och orro orro ollalu. So finget laut den Pillalu Und weinet was ihr weinen wollt! Och orro orro ollalu Des Herren einz'ger Sohn ist fort.

Mengriechisch - epirotische Beldenlieder.

I.

Sind Gefilbe turtisch worden, Gonst Besit der Albanesen; Stergios ist noch am Leben, Reines Pascha's achtet er. Und so lang es schneit hier oben Bengen wir den Kurten nicht. Sehet eure Vorhut dahin, Wo die Wölfe nistend hecken! Sep der Sclave Stadtbewohner; Stadtbezirk ist unsern Braven Wuster Fessen Alippenspalte. Eh' als mit den Kurten leben Lieben mit den wilden Thieren!

II.

Schwarzes Fahrzeng theilt die Welle Rächst der Kuste von Kaffandra, Ueber ihm die schwarzen Segel. Ueber ihnen himmelsblaue.

Rommt ein Turfen- Schiff entgegen, Sharlad : Wimpel weben glangend, "Streich die Segel unverzüglich. Mieber laß bie Gegel du!" -Nein, ich ftreiche nicht bie Segel, Mimmer las ich fie berab, Drobt ihr boch, als war' ich Brautchen, Brautden, bas ju fcreden ift. Jannys bin ich, Sohn bes Stada, Eidam bes Bufovalas. Krifch Gefellen, frifch gur Arbeit! Muf jum Borbertheil bes Schiffes: Zurfenblut ift zu vergießen, Schont nicht ber Unglaubigen. Und mit einer flugen Wendung Beut das Turfen-Schiff bie Spige; Jannys aber schwingt hinauf fic, Mit bem Sabel in ber Kauft, Das Gebalfe trieft vom Blute Und gerothet find die Bellen. Mab! Allah! fdrei'n um Gnabe Die Ungläubigen auf ben Anieen. Traurig Leben, ruft ber Gieger, Bleibe ben Beffegten nun!

#### IIL

Beuge, Liatos, bem Pascha, Beuge bem Bezire dich. Barst du vormals Armatole, Landgebieter wirst du nun. "Bleibt nur Liatos am Leben, Bird er nie ein Beugender.

Rur fein Schwert ift ihm ber Pafcha, Ift Bezir bas Schiefgewehr." Ali Vafca bas vernehmend Burnt bem Unwillfommenen, Schreibt bie Briefe, bie Befehle, So bestimmt er, mas gu thun. Beli Guetas, eile fraftig Durch bie Stabte, burch bas Land, Bring' mir Liafos jur Stelle, Lebeud fep er, ober tobt! Suetas ftreift nun burch bie Gegend, Auf bie Rampfer macht er Jagb, Korfct fie aus und überrafct fie, An der Worhut ift er schon. Rontogiatupis, ber fcreit nun Bon des Bollwerts bebem Stand: Berghaft, Kinder mein! gur Arbeit Rinder mein , jum Streit bervor! Liatos erscheint bebende, Salt in Babnen fest bas Schwert. Eag und Nacht ward nun gefchlagen, Tage brei, ber nachte brei, Albaneferinnen weinen, Sowarz in Trauerfleib gebullt; Beli Guetas febrt nur wieber hingewurgt im eignen Blut.

#### IV.

Welch Getbfe? wo entsteht es? Relch gewaltiges Erschittern? Sind es Stiere vor bem Schlachtbeil, Bilb Gethier im grimmen Rampfe?

Rein! Butopalas jum Kriege Künfzehnbundert Kämpfer führend Streitet amifchen Rerafovon Und dem großen Stadtbegirt. Klintenfcuffe wie bes Regens, Rugeln, wie ber Schlogen Schlag! -Blondes Mädchen ruft berunter Bon dem Ueberpforten = Kenfter : Salte Janny bas Gefecht an, Diefes Laden, diefes Schießen: Lag ben Staub bernieber finten, Lag ben Dulverbunft vermeben. Und so zählet eure Krieger, Daß ibr wiffet mer verloren. Dreimal gablte man die Turfen, Und vierbundert Tobte lagen. Und wie man bie Rampfer zählte Dreie nur verblichen ba.

#### V.

Ausgeherrschet hat die Sonne, Bu dem Kührer kommt die Menge: Auf, Gesellen, schöpfet Wasser, Theilt euch in das Abendbrot! Lampratos du aber, Nesse, Setze dich an meine Seite; Trage künftig diese Wassen, On nun bist der Kapitan, Und ihr andern braven Krieger, Fasset den verwaisten Sabel, Hauet grüne Fichtenzweige, Flechtet sie zum Lager mir;

Rubrt ben Beichtiger gur Stelle, Daß ich ibm betennen moge, Ihm enthille, welchen Thaten Ich mein Leben augekehrt: Dreißig Jahr bin Armatole, Zwanzig Jahr ein Kampfer icon; Run will mich ber Tob erschleichen, Das ich wohl gufrieben bin. Krifch nun mir das Grab bereitet. Das es boch fen und geraumig, Aufrecht bag ich fechten tonne, Ronne laben bie Viftolen. Rechts will ich ein Kenfter offen, Dag bie Schwalbe Krubling funde, Dag die Rachtigall vom Maien Allerlieblichftes berichte.

### VI.

Der Olympos, ber Kiffavos, Die zwei Berge baberten; Da entgegnend sprach Olympos Alfo an bem Riffavos: "Nicht erhebe bich, Riffave, Turfen : bu Getretener. Bin ich boch ber Greis Olympos. Den die ganze Welt vernahm. Zweiundsechzig Wipfel zahl' ich Und zweitaufend Quellen flar, Jeber Brunn hat feinen Gimpel, Seinen Kämpfer jeder Zweig. Auf den bochften Gipfel bat fich Mir ein Abler aufgeset, Fast in feinen macht'gen Alauen Eines Selben blutend Saupt."

"Sage, Saupt! wie ift's ergangen? Kielest du verbrecherisch ?" -Speife Wogel meine Jugend. Meine Mannbeit fveise nur! Ellenlänger machf't bein Klugel, Deine Rlaue fvannenlang. Bei Louron, in Xeromeron Lebt' ich in bem Rriegerstand, So in Chassa, auf'm Olympos Rampft' ich bis in's zwolfte Sabr. Sechtig Aga's ich erschlug fie, Ihr Gefild verbraunt' ich bann; Die ich fonst noch nieberftrecte Turfen, Albanefer auch, Sind an viele, gar gu viele, Daß ich fie nicht zählen mag; Mun ift meine Reibe tommen, Im Gefechte fiel ich brav.

#### VII.

## Charon.

Die Bergeshohn warum so schwarz? Bober die Wolkenwoge?
Ist es der Sturm der droben kampft, Der Regen, Sipfel peitschend?
Nicht ist's der Sturm der droben kampft, Nicht Negen, Gipfel peitschend;
Nein Charon ist's, er saus't einher, Entsühret die Verblichnen;
Die Jungen treibt er vor sich hin, Schleppt hinter sich die Alten;
Die Jüngsten aber, Säuglinge,
In Reib' gehenkt am Sattel.

Da riefen ihm die Greise zu, Die Jünglinge sie knieeten: "D Sharon halt! halt am Gehäg', Halt an beim tühlen Brunnen! Die Alten da erquiden sich, Die Jugend schlendert Steine, Die Anaben zart zerstreuen sich Und pfüden bunte Blümchen."

Richt am Gehage halt' ich ftill, 3ch halte nicht am Brunnen; Bu schöpfen tommen Weiber an, Erfennen ihre Kinder, Die Manner auch erfennen sie, Das Treunen wird unmöglich.

# Mengriechische Siebe-Skolien.

1.

Diese Richtung ist gewiß, Immer schreite, schreite! Finsterniß und hinderniß Orangt mich nicht zur Seite.

Endlich leuchteft meinem Pfab Luna! flar und golben; Immer fort und immer grad Geht mein Weg gur Holben. Run der Fluß die Pfade bricht, Ich zum Nachen schreite, Leite, liebes himmelslicht! Mich zur andern Seite.

Seh' ich boch bas Lämpchen schon Aus der Sutte schimmern, Laß um beinen Wagenthron Alle Sterne glimmern.

2.

Immerhin und immerfort, Allzuschon erscheinend, Folgt sie mir von Ort zu Ort Und so hab' ich weinend

Ueberall umsonst gefragt Feld und Flur burchmessen, Auch hat Fels und Bery gesagt: Kannst sie nicht vergessen.

Wiefe fagte: geh' nach Haus, Laß bich dort bedauern; Siehst mir gar zu traurig aus, Möchte selber trauern.

Endlich fasse dir ein herz Und begreif's geschwinder: Lachen, Weinen, Lust und Schmerz Sind Geschwisterkinder.

## Einzelne.

Sebe felbst die Hindernisse, Reige dich berab, Eppresse! Daß ich beinen Gipfel kuffe Und bas Leben bran vergesse.

Eure Gartnerei zu lernen Konnte nimmermehr verlangen; Mein Jasmin ist fortgegangen Meine Rose weilt im Fernen.

Die Nachtigall fie war entfernt, Der Frühling lodt fie wieber; Bas Neues hat fie nicht gelernt, Singt alte, liebe Lieber.

Luna, folder hoben Stelle Weiten Umblid neib' ich bir, Sep auch der Entfernten helle, Aber angle nicht mit ihr.

Liebevoll und frant und frei Riefft du mich heran; Langfam geh' ich nun vorbei, Siehst du mich denn an?

Ringlein tauft! geschwind ihr Frau'n! Mocht' nicht weiter wandeln; Segen Aug' und Augenbraun Bollt' ich sie verhandeln. Ach Eppreffe, boch zu schauen, Mogest bu bich zu mir neigen; Sabe bir was zu vertrauen Und bann will ich ewig schweigen.

Harre lieblich im Kpanenkranze, Blondes Mabchen, bleib' er unverlett Auch wenn Luna in Orions Glanze Wechselscheinend sich ergest.

Beiß ich boch zu welchem Glud Mädchen mir emporbluht, Wenn ber feurig schwarze Blid Aus ber Milch hervorsieht.

Won der Rose meines Herzens Pfludtest Blatter nach Gefallen, Sind vor Gluth des Scheibeschmerzens All die andern abgefallen.

Liebt' ich dich als Aleine, Aleine, Jungfrau warst du mir versagt; Wirst doch endlich noch die Meine, Wenn der Freund die Witwe fragt.

## Bei

# Allerhöchfter Anmesenheit

Ihro

Majeftat ber Raiferin Mutter

Maria Seodorowna

in Weimar

Maskenzug.

Als Ihro Raiferliche Hoheit die Frau Erbgroßherzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach hiernachst beschriebenen Festzug gnabigst anordneten, befahlen Sochstbieselben: daß dabei einheimische Erzeugnisse der Einbildungstraft und des Nachdentens vorgessahrt und auf die vielsährig und mannigsaltig gelungenen Arbeiten beispielweise hingebeutet werden solle. Hiernach ware denn der Inhalt des nunmehr summarisch verzeichneten Charatter-Zuges aufzunehmen und zu beurtheilen.

# Prolog.

Sen ius in Pilgertracht eröffnet den Jug, Weg und Stege zu fegnen. Zwei Knaben mit Reisetafeln (Itinerarien), die bisher vollbrachte Reise symbolisch anzudenten, und sich berfelben zu freuen. Drei Monate treten auf. October, des allerhöchsten Geburtöfestes sich rühmend, in Gestalt eines wein = und fruchtbestränzten Genius. November in Jägersestalt; fröhlicher Geleitsmann des bisherigen Zuges durch so manche Länder, Zeuge erfreulichster Namensseier. December, hausmutterlich herantretend, mit Kindern, die an den Weihnachts-Geschenten, noch mehr aber an Allerhöchster Gegenwart und Gunst sich ergehen, und ein herannahendes der Welt segenreiches Geburtssest antundigen.

Die Nacht, ihrer herrschaft über die ganze gegenwärtige Jahredzeit, so wie über die Fest Stunden sich anmaßend, führt den Schlaf herein, von Eraum en umgeben; deren Auslegung sie versucht. Alle deuten auf die hochsten Gludfeligkeiten der Erde, welche den meisten Menschen nur als Bunsch und Traum erscheinen, Begunstigten aber als Wirf-lichteit verliehen sind.

Drei Berschwisterte treten auf. Epos die Selbendichtung, sonft nur Unbeil unter ben Großen besingend, erfreut sich gludbringender Einigkeit der höchsten herrscher.

Eragodie, gleichsam wie aus einem Traume erwacht, wird gewahr, daß das Ungeheure auch einmal heilbringend sey.

Romodie, fühlt fich beiter in den Uebrigen, geht, fich mit der Menge ju verbinden und des Lages zu genießen. Jene beiben andern aber, ohne ihren Charafter abzulegen, erbieten sich, dem heutigen Feste zu bienen und mas allenfalls einer Aufklärung bedürfte, nachzuweisen.

# Feftjug.

Die I ime tritt auf, in der Ueberzeugung, daß sie das Rathselhafte dieser Gestalten=Reibe am besten zu deuten wife. Wieland's Charatter, desen Dent= und Dichtweise wird von ihr umriffen, das glückliche Berhaltniß zu seiner Fürstin berührt, des Tieffurter Aufenthaltes mit Anmuth gedacht.

Mufarion tritt auf, begleitet von Phanias und zwei philosophischen Gegnern. Die Lehre von Maßigung, Genugsamteit, heiterm Genug und ftiller Dulbung wird, nach bes Dichters eigenfter Weise, turglich ausgelegt.

Oberon und Titania, mit Feen und Elfen ericheis nend, gestehen wie sie ihre Wiedervereinigung biesem schonen Tage verdanten und betennen sich als Lehnsleute der Allers bochsten Gafte.

Suon und Amanda, durch der fleinen Geister Berfohnung auch mit ihrem Schickfal ausgesohnt, bezeigen fich' daufbar fur die segenreiche Wirtsamkeit. Scherasmin und Katime stimmen ein.

Der Uebergang zu herber's Leistungen führt uns auf bessen schöne Eigenschaft: die Stimmen aller Bolfer zu vernehmen und aus ihren heimlichen Tonen auf die Eigenbeiten ihrer Neigungen, Augenden und Fehler zu schließen. Deshalb sind Legende und Barbe vorgeführt.

Cerpficore, noch gewöhnt an patriotische Alagen, aber begleitet, ermuntert, im höheren Sinne hergestellt durch Abrastea, die Allrichtende und Ausgleichende. Run aber treten auf Acon und Aconis. Er, als alter Griedgram, teineswegs erbaut von so viel Neuerungen bes Tages; sie aber, lebendig heiter, jung, ber jungen Gegenwart gemäß, versteht ihn zu beschwichtigen, wozu das herzerhebende Fest ihr die besten Beweggründe barreicht.

Erinnernd an bie herrlichfte Epoche fpanischer Rittertage, zengend vom Hebergewicht driftlicher helbenfraft über mahometanischen Sochsinn, erscheinen Cib, Aimene, Urafa. Bas fie andeuten, bringt jene ben Deutschen so tuchtig als erfreultch überlieferte Nomanzenreibe wieder zur Gegenwart.

Bu ben Bemuhungen eines leben ben Dichters folgt hierauf der Uebergang. Die Ilme tritt abermals hervor, und indem sie ihm die Beständigkeit seiner Reigung zu ihr zum Berdienst macht, rechtfertigt sie die ihrige. Ein Ueberblick theatralischer Behandlung wichtiger Beltbegebenheiten wird gefordert, da alle solgenden Glieder des Zuges dramatische Berte sind.

Mahomet ericeint mit Palmpren und Selben. Als Mufterbild bramatischer Beschräntung in Ansehung ber Sandlung, der Zeit und des Ortes, wie solche fruber die Alten, späterhin besonders die Franzosen beliebt, kann biese Darftellung wohl gelten.

Die Auchicht auf eine freiere Dichtart wird gegeben. Gob von Berlichingen tritt auf, von den Seinigen begleitet, mit Begnern ausgeschnt. Wir sehen Gattin, Sohn und Schwester, voran den treuen Georg. Beislingen, Abelbeib und Franz burfen nicht fehlen. Landvolt zeigt sich, den einsachen Lebensgenuß zur verworrensten Zeit, Zige un er dagegen, den gesehlichen Zustand aufgeloft anzubeuten. Doch wagt eine jungere, durch sinnvolle Sprüche, die harten Borwarfe von sich und den Ihrigen abzulehnen und auch sich und ihre Sippschaft höchster Gunft wurdig darzustellen.

Das Personal von Fauft gibt Anlaß zu einem umgetehrten Menachmenspiel. Dier find nicht 3wei, die man fur Einen halten muß, sondern Ein Mann, der im Zweiten nicht wieder zu erkennen ist. Faust als Doctor, begleitet von Bagner; Faust als Nitter, Gretchen geleitend. Die Zauberin, die das Wunder geleistet, mit glübendem Becher, tritt zwischen beiben Paaren auf. Mephistopheles verläßt Marthen, um seine Gesellschaft selbst zu erponiren. Er deutet auf eine zweite Erscheinung. Zum Zeugniß, daß dieß alles in heiterer gewohnter Welt vorgehe, ist noch frische Jugend damaliger Zeiten vorgesichtt.

Die Eragobie melbet fich nun, als an ihrer eigensten Stelle, ba fie Musterbilber von Schiller's Berten vorzu-führen bat.

Braut van Meffina tritt auf. Mutter und Tochter. Das verwaif'te paar von Aurora eingeführt. Der Charafter dieser Schickalds-Tragodie wird vorgetragen, berselben Werth und Burde hervorgehoben. Indem aber das Bild einer solchen mit furchtbarer Consequenz und doch zwecklos handelnden Wacht, von entschiedener Meisterhand, sich und grauenvoll entgegenstellt, sind wir zum dustersten Punct bes Ganzen gelangt, nur aus höheren Regionen zu erhellen.

Wilhelm Tell, begleitet von allen Gestalten, die ihm durch Legende und Dichtung vorlängst zugegeben worden. Und freut vor allem sein gludlich erworbenes Kind. Walther Fürst, Werner Staufacher, Arnold Melchthal, ewig bund = und eidgenossene Namen! Auch die tüchtigen und gutgesinnten Hausfrauen zieren die Gesellschaft; so wie die bisher abzesonderten Geschlechter, Rudenz und Bruned, sich gerne sugen. Mehrere Landsleute werden willsommen geheißen. Ja sogar die Gestalt Gesler's wagt es, versöhnt, unter seinen Widersachern auszutreten.

Aber indem der Jug ernft und muthig herantritt, findet er fich fast überrascht, einen freieren Boden zu betreten, als den, woher sie gefommen. Sie preisen die Gegend gludlich, wo der Kurft sich mit den Seinigen verbundet, damit bas anertannte Gefet auch fogleich zur entfchiebenen Ausführung gelange, und Recht gegen Recht fich nicht blos durch hinder rungen darthue.

Bon biefer sich unter einander bestärtenden Gesellschaft werden wir zur Betrachtung eines einzelnen Mannes geführt, ber die Kräfte vieler Tausende in sich vereinigt fühlte. Ballen stein tritt auf in seiner Kraft, die zarte nachgiedige Sattin an seiner Seite. Dämonisch begleitet ihn Gräfin Terzen an der andern. Mar, Thella und ihre vertraute Neubrunn ahnen die bevorstehenden Schickale nicht. Höchte Selbstständigkeit, gewaltige Einwirkung auf andere, ruhig durchgesührte Plane bezeichnen den außerordentlichen Mann. Aber ach! zu große Selbstsucht, wankende Treue, vergisten sein hohes Gemuth. Zweisel am Gegenwärtigen, Furcht vor dem Zukunstigen beunruhigen, verwirren ihn sogar. Der Sternbeuter will belehren, will thöricht auf die Richtung hinweisen, die der Mann seinem eignen Sparakter verdanken sollte.

Wallenstein's Lager verleiht uns eine Mustercharte bes seltsamen Heeres, welches ber anziehende Name des weit berühmten Helden zusammen gerusen. Eingeführt werden sie auf ihre eigene Beise, und wir treffen hier auf den heitersten Punct unserer Darstellungen.

Tieferes Nachbenten erregt bie folgende Abtheilung, wo, nach einem vielversprechenden Fragmente Schiller's, der Bendepunct russischer Geschichte angedeutet werden sollte. Bir sehen dieses hohe wurdige Reich in beflagenswerther Berwirrung unter einem tuchtigen und untüchtigen Usurpator: Boris und Demetrius. Schwer ist solch ein Justand zu schilbern, ber den Geist des Beobachters niederdrückt; herzerhebend hingegen die Aussicht auf das Gluck, das nachher aus einer reinen ununterbrochenen Erbfolge entspringt. Marina, Arinia, Odowalsty zieren die Gruppe.

Moge, nach fo viel Ernft, ein leichtfinniges Mahrchen jum Schluffe gefallen. Altoum, fabelhafter Raifer von China;

Euranbot, seine rathselliebende Tochter, stellen sich vor. Kalaf, ein fühner Bewerber, Abelma, eine leibenschaftliche Nebenbuhlerin, Zelima und ein wunderliches Mastengefolge erbitten sich, wie bem Ganzen, Geneigtheit und Nachsicht.

# Cpilog.

Die Ilme kann sich nicht versagen noch einmal zu erscheinen und ihren höchsten Stolz auf den heutigen Tag zu bekennen. Auf ihrer Spur tritt festlich froh, jedoch über das lange Berweilen der Nacht, über zudringliche Darstellung allzuvieler poetischer Erzeugnisse gleichsam ungeduldig, herein der Tag, begleitet von Pallas Athene, welche den Bund mit ihrer so lange begünstigten getreuen Stadt seierlichsterneuert, und von Clio, die sich verpstichtet deren Ruhm aus neue, gegenwärtiges Fest verkindend, in aller Welt auszubreiten. Vorgesührt werden sodann: Künste und Wissenschuten. Ause, bisher von dem höchsten Hause für mannigsaltige Dienste gepstegt und gewartet, widmen und empfehlen sich einer frohen glücklichen Nachkommenschaft.

# Feft gu g

Landes-Erzeugnisse,

barauf aber

Rünfte und Wiffenschaften

porfübrent.

**Beimar** 

18ter December 1618.

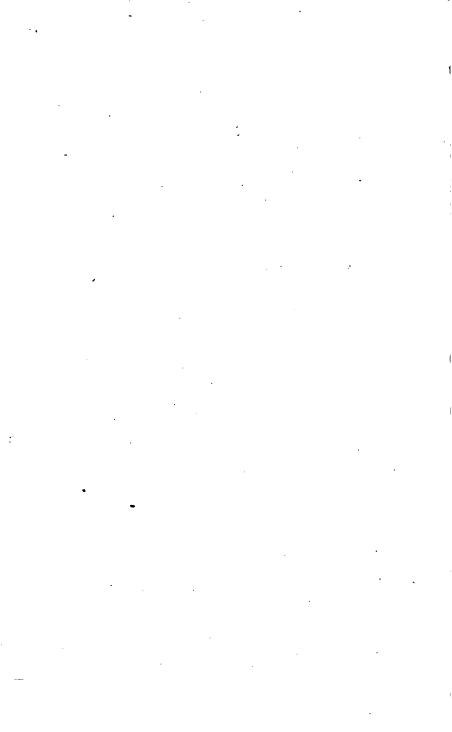

# Prolog.

Genius, als Pilgrim.

Bwei Anaben mit Reifetafein.

Eure Pfade zu bereiten
Schreit' ich allen andern vor,
Treuer Genius der Zeiten
Leicht gehült in Pilgerflor.
Auf den Zwillings = Tafel = Flächen
Seht ihr manchen heitern Raum,
Grünend, blühend wie von Bächen
Aufzeregten Frühlingstraum.
Flüffe blinken, Städte prunken,
Wie das Licht den Nether schwellt,
Kreif' auf Kreise, Funt' aus Funken,
Und die Welt ist erst die Welt.

Seben wir am himmelsbogen Bilber glanzend ausgesat.
Raume hast Du nun durchzogen Bo Du Tochtergluck erhöht.
Seh'n wir Enkel Dich umschweben, Reichlich wie Granate gluht,
Segnen wir das Bluthenleben:
Denn Du bist es die erbluht.

#### Macht allein tritt auf.

So tret' ich vor mit nie gefühlter Wonne, Mein buftrer Schleier hebt sich vom Gesicht. Die Majestät ist milber als die Sonne, Denn ihre Gegenwart vertreibt mich nicht. Doch wenn ich benke: daß ich alles fülle, Daß nur in mir die hellste Sonne strahlt, Auf bunklem Grunde blinkend, lieblich, stille, Sich Stern an Stern in ew'gen Bilbern malt; Dann möcht' ich viel verkunden, viel erzählen, Jedoch mein Mund, der unberedte, schweigt. Wo ist ein Gold zu Fassung der Juwelen?

## Drei Monate treten auf.

## Macht fåbrt fort.

Drei Monden find es die mir Gunst erweisen, Stets langer, breiter behnt mein Reich sich aus; 3ch kann sie dießmal hoch und herrlich preisen: Denn sie verherrlichen das hochste haus.

#### October ale Weingott.

Wenn bieser sich mit Kranz auf Kranz befranzt, So wird man ihm ben Stolz vergeben; Wenn Uebermuth von Stirn' und Auge glanzt, Er beutet hin auf's reichbegabte Leben. Wie er sich auch mit Ranken freudig ziert, Wie honigsuß die Kelter sießen mag, Das ist es nicht: denn ihm allein gebührt Des Kestes Kest, ein auserwählter Lag;

Ein Tag so hehr, im Zeitentreis gestellet, Der fünfundzwanzigste bleibt seine Bahl, Der Sie bem Licht, ein neues Licht, gesellet, Sich wiederhol' er überzähligmal!

Movember als Edupe.

Diefer, ber nach Jagerweise, Balber, Berg und Thal burchstreift, Eritt herbei zu Deinem Preise, Da er nicht im Beiten schweift; Rein! bas schone Glud ergreift Zu begleiten Deine Reise.

hinter Ceres Flügelmagen Bie sich still die Furche schließt, Und nach milbvergangnen Tagen Sich das Erntefest ergießt: Bird er so auf grunen Soben, Auf der goldnen Saaten Flur Immerfort gesegnet seben Deines Juges reiche Spur.

December als Mutter, mit zwei Sindern.

Der Beihnachtsbaum war mutterlich geschmudt, Die Kinder harrten mit Verlangen, Und das Ersehnte wird herangerudt, Das holbe Fest wird glanzvoll fruh begangen. Bas Kinder fühlen wissen wir nicht leicht!

Magft bu, mein Schat, bich unterwinden Und wie es bir im ftillen herzen baucht, Mit lauter Stimme felbst verkunden?

## Weihnachts - Kinder.

Der Winter ist den Kindern hold, Die jungsten sind's gewohnt. Ein Engel kommt, die Flüglein Gold, Der guten Kindern lohnt. Sie sind geschickt, sie sind bereit Zu mancher Jahre Lauf; Nun sind wir fromm auf Lebenszeit; Der Himmel that sich auf. Sie kommen, bringen, groß wie mild, Ein einzig Weihnachtskest; Auf Erden bleibet Ihr sein Bild, Auch uns im Herzen kest.

Ich weiß, wir burfen Dir uns nab'n, Uns gönnst Du jede Zeit, Wie selig ist es zu empfahn, Und Dant ist Seligkeit. Bedurfniß macht die Kinder gleich. Sie blickt und hilft geschwind: Denn hoch und niedrig, arm und reich Das alles ist Ihr Kind.

## Schlaf und Nacht. Lettere fpricht.

Er schwankt heran, er kann mich nicht entbehren, Der holbe Anabe! Sanft auf mich gelehnt Steht er geblendet! —

(sum Schlafe) Kann bir nicht gewähren Bonach bu bich schon Stundenlang gesehnt, Hier ist nicht And', hier find nicht weiche Pfühle; Jedoch, wie sonst, vertraue mir, Ich schrime dich im glanzenden Gewühle, Was andre seh'n, im Traume zeig' ich's dir.

(Sie fahrt fort bie Eraume audjulegen.)

#### Dier Graume

menfchliche Bunfche und Gludfeligfeiten vorftellend.

Erhaben ftehn auf hochfter Stelle, Die Belt regieren, ihr jum Seil, Am Steuer herrschend über Sturm und Belle Sep wenigen, ben murbigften zu Theil.

Doch pflichtgemaß, befehlgemaß zu handeln, Befordern das gemeine Glud, Im lichten Abglanz ehreuvoll zu handeln, Sep mehrerer, sep bes Nerdienst's Geschick.

Bem der Besis von Geld und Gut gelungen, Erhalte was ihm angehort. Das haben viele sich errungen, Genießen sie es ungestort.

Doch wieder jung in seinen Kindern werden, Auf ewige Tage sich zu freu'n, Das ist das höchte Gluck auf Erden Und ist der ganzen Welt gemein. Mich zieht es weg, ich barf nicht langer faumen. Und fage mit Befonnenheit: Das alles fann ein jeder traumen; Euch gang allein ift's Birtlichteit.

Er traume fort und ichaue geift'gen Blide Bas Euch bie Gotter Gunft'ges zubereiten. Wir, wachend gludlich, Zeugen Eures Glude Und hochgetroft für ewige Zeiten.

## Prei Dichtarten.

Epos. Tragbbie. Rombbic.

#### Epos.

Mit Zuversicht darf ich mich hier erheben, Dem Allergrößten war ich stets vertraut. Benn Andre stannen, wenn verwirrt sie beben, Da fühl' ich mich von Grund aus auserbaut. Uchillen hegt' ich, hegt' Ulossen träftig, Im Liessten froh, an heitrer Lebensbrust Und alles Andre was umher geschäftig Im Heldenleben rang zu Schmerz und Lust; So zuversichtlich trat ich hier herein, Nun schein' ich mir nur mein Gespenst zu sevn.

Sonst wiederholt' ich: wie die Herrn der Schaaren, Achill und Agamemnon, sich entzweit. Den Jammer um Patroklos, Hektors Bahren Erhielt ich laut durch alle Folgezeit; Mittheilt' ich tansend aber tausend Jahren Der Griechen, ber Erojaner herzeleid. Das will nun alles abgethan erscheinen, Die Großen seh'n sich, einen sich, vereinen.

#### Cragobie.

Das Ungeheure war mir anempfohlen, Und ich behandelt' es im höchsten Sinn, Wohin ich trat, erglühten mir die Sohlen Bon Leibenschaften, gräßlicher Gewinn! heut aber muß ich eigens mich erholen, Indem ich Zeit und Ort entfremdet bin. Das Ungeheure ward nun! — Doch zum Besten Berklärte sich's, verklärte sich's zu Festen.

#### Aomodie.

Ich aber, Schwestern, kann mich nicht verläugnen, Mit frohem Sinne blick' ich alles an. Hier kann sich nichts als Freudiges ereignen, Ich brauche nichts zu thun, es ist gethan. So will ich mich in dieses Band verweben, Und was mir ähnelt führ' ich froh heran. Hier seh' und fühl' ich ein erregtes Leben, Ich theile was ich sonst gegeben.

#### Epos.

Die Wirfung dieses Festes fuhl' ich gleich; Ein neuer Sinn muß und vereinen. Den Ruden fehr' ich meinem Schlachtenreich, Und du, enthalte dich von Klag' und Weinen. Goethe's Gebichte. II. Bb. Wir find verändert! — Stolzes Thatgepränge gu keinem giel und gweck ift und ein Schaum; Berwirrtes Bogen unverständiger Menge, Bon allen Träumen ist's der schwerste Traum. Nothwendigkeit und Schickfal! herbe Strenge! — Hervor, o Schwester, frei im freisten Raum! Nicht störrisch darf sich Leibenschaft ertühnen; Die schönste Leibenschaft ist, hier zu dienen.

#### Eragodie.

Den preise selig der erfährt, Was Millionen sich erstehen! Was jedes Kind, was jeder Greis begehrt: Won Eurem Blick ermuntert hier zu stehen; Dieß hohe Gluck ist und gewährt. Wie Geist und Liebe diesen Saal durchwehen, Dem Fühlenden Gefühl begegnet, Wie Jeder sich im Sanzen segnet, Gelinge lieblich zu enthüllen Und, Eurem Dienst entzündeten Sibpllen!

#### Epos.

Den Jubel hot' ich schon bes muntern Juges, Wie froh beschleunigt Jeder seinen Gang: Denn was ihm heut gewährt ist, raschen Fluges, Bleibt würdiger Schat das ganze Leben lang. Nur Angenblicks an dieser Stelle halten, Bon Cuch bemerkt Cuch nah' zu stehn Ist höchste Gunst, die sämmtliche Gestalten Durch meinen Mund vorläusig anerssehn.

Damit jedoch in solchem Lustgetummel Der Sinn erscheine der verschleiert liegt, Gestaltenreich, ein überdrängt Gewimmel, Dem innern Sinn so wie dem außern gnügt; So melden wir: daß alles was vorhanden, Durch Musengunst den Unfrigen entstanden.

#### Cragodie.

"Man halt mit jedem Stoffe sich geschmidt, Benn er ein Landerzeugniß! — Mag der beste Dem Ausland bleiben! — Eigner Fleiß beglückt, Und eignet sich dem Anschaun höchster Gaste." So sagte Jene die uns angeregt, Selbstthätig weiß uns alle zu beseelen; Geschieht nunmehr was sie uns auserlegt, So können wir in keinem Sinne sehlen. Bas von Erzeugnissen dem Dichtergeist Im stillen Thal der Ime längst gelungen, Ist mehrentheils was dieser Jug beweis't. Er kommt, Gestalt Gestalten ausgedrungen.

Und wenn die Guten — fag' ich's nur gerührt — Die uns der Welt Bebeutniffe gegeben, Borüber find, so sep zu Lust und Leben Bas sie vermocht vor diesen Tag geführt.

# Feft gug.

"Wenn vor beines Kaisers Throne Ober vor ber Vielgeliebten, Je bein Name wird gesprochen; Sep es bir jum hochsten Lohne.

Solchen Augenblick verehre: Benn das Gluck dir folchen gonnte!" Also klingt vom Oriente Her des Dichters weise Lehre.

Gludlich preisen wir die Guten Die wir jest zu nennen magen, Die, in kurzvergangnen Tagen, Weggeführt bes Lebens Fluthen.

# Die 31me tritt auf.

Wenn die Ilme, still im Thale, Manchen goldnen Traum gegängelt; So erlaubt, daß hoch im Saale Sie den Feierzug durchschlängelt.

Denn ich muß am besten wiffen Bie bie Rathfel sich entsiegelt; Die sich folder Kunft bestiffen Saben fich in mir bespiegelt. Oroben hoch an meiner Quelle Ift so manches Lieb entstanden, Das ich mit bebacht'ger Schnelle hingeflößt nach allen Landen.

Lebensweisheit, in ben Schranten Der und angewiefnen Sphare, Bar bes Mannes heitre Lehre Dem wir manches Bilb verbanten.

Bieland hieß er! Selbst durchdrungen Bon dem Bort das er gegeben, Bar sein wohlgeführtes Leben Still, ein Kreis von Mäßigungen.

Seistreich schaut' er und beweglich Immerfort auf's reine Biel, Und bei ihm vernahm man täglich: Nicht zu wenig, nicht zu viel.

Stets erwägenb, gern entschuld'genb, Oft getabelt, nie gehaßt; Ihr mit Lieb' und Treue hulb'genb Seiner Fürstin werther Saft.

## Musarisu.

(Spricht Phanias.)

Ein junger Mann von schönen Saben, Bon eblem Sinn und rascher Lebenslust, Um Antheil an der Welt zn haben Eröffnet ihr die hoffnungsvolle Brust. Sesellen, Freunde, weibliche Gestalten Bon großer Schönheit, treisen um den Tag. Bei Fest und Sang, wo Frend und Liebe walten, Gewährt das Glud was es im Glanz vermag. Doch solch ein Rausch reich überdrängter Stunden, Er dauert nicht. — Und alles ist verschwunden.

Er steht allein! Jest soll Philosophie Bald ernst, bald schwarmerisch, ihn heilen, Die eine fordert streng, die andre wurdigt nie Am Boden thatig zu verweilen Den sie bebauen sollte. Zweifelhaft Bird nun der Sinn, gelähmt ist jede Kraft; Berdustert Hanpt, erfrostet alle Glieber, So wirst er sich am Scheibewege nieber.

Ein Madden kommt, die er geliebt, Aus falschem Argwohn sie verlassen. Sie ist's die mir die besten Lehren gibt: "Warum das Leben, bas Lebend'ge haffen? Beschane nur in milbem Licht Das Menschenwesen, wiege zwischen Ralte Und Ueberspannung bich im Gleichgewicht; Und wo der Dunkel bart ein Urtheil fällte, Go lag ibn fühlen, mas ibm felbit gebricht; Du, felbst fein Engel, wohnst nicht unter Engeln, Nachficht erwirbt fich Rachficht, liebt geliebt. Die Menichen find, trot allen ihren Mangeln, Das liebenswürdigfte mas es gibt; Kurwahr, es wechselt Dein und Lust. Genieße wenn bu tannst, und leide wenn bu mußt, Bergiß ben Schmerz, erfrische bas Bergnugen. Bu einer Freundin, einem Freund gelenft, Mittheilend lerne wie der andre denkt, Gelingt es bir ben Starrfinn zu befiegen, Das Gute wird im Ganzen überwiegen."

Wer von bem hochten Fest nach Hause tehrt, Und sindet was Musarion gelehrt: Genügsamkeit und tägliches Behagen Und guten Muth das liebel zu verjagen, Mit einem Freund, an einer Liebsten froh — Das Größt' und Kleinste wünscht es immer so. Gesteht, es war kein eitles Prangen, Mit diesem Bild den Schauzug anzusangen.

#### 6 berøn.

Das fleine Bolt das hier vereint In luftigem Gewand erscheint, Sind Geister voller Sinn und Kraft; Doch wie der Mensch voll Leibenschaft.

Der König und die Königin, Titania, Oberon genannt, Entzweiten sich aus Eigensinn Und wirften, schadenfroh entbrannt; Anhent jedoch im höchsten Flor Und Slanze treten sie hervor. Längst an Verdruß und Jorn gewöhnt, Sie haben heute sich versähnt, Wohl wissend wie vor Eurem Blick, Rismollen bebt und Haß zuruck.

Denn daß die Wesen sich entzwei'n, Das möchte gang naturlich sepn; Jedoch Natur, beherrscht von Euch, Gern unterwirft sich Eurem Neich, Und jedes Gute das Ihr thut, Rommt vielen andern auch zu gut. So ist ed! Dieser junge helb Gar wohl gepaart vor Ench gestellt, Der huon heißt, Amanda sie, Litt große Noth und herbe Muh, Beil Zwist in dieser Geister Schaar Auch Zwist in seinem Schickal war.

Das alles habt Ihr abgestellt, Den himmel diesem Kreis erhellt. Und huon hat's verdient! Die schwerste That Warb ihm geboten; diese schafften Rath. Mehr darf ich mich zu sagen nicht erkühnen. Doch es beweis't sich daß es Wahrheit sep: Gott, seinem Raiser, Einem Liebchen treu, Dem muffen alle Geister dienen.

## Pie Ilme.

Ein ebler Mann, begierig zu ergründen Bie überall des Menschen Sinn ersprießt, Horcht in die Welt, so Lon als Wort zu finden Das tausendquellig durch die Länder fließt. Die ältesten, die neusten Regionen Durchwandelt er und lauscht in allen Jonen.

Und so von Bolt zu Bolte hort er singen Bas Jeben in der Mutterluft gerührt, Er hort erzählen was von guten Dingen Urvaters Wort dem Bater zugeführt. Das alles war Ergehlichteit und Lehre, Gefühl und That, als wenn es eines wäre. Bas Leiben bringen mag und was Genüge, Behend verwirrt und ungehofft vereint, Das haben taufend Sprach: und Rebezüge, Bom Paradies bis heute, gleich gemeint. So singt ber Barbe, spricht Legend' und Sage, Bir fühlen mit, als waren's unfre Lage.

Wenn schwarz ber Feld, umhangen Atmosphäre Bu Traumgebilden bustrer Klage zwingt, Dort heiterm Sonnenglanz im offnen Meere Das hohe Lied entzückter Seele klingt; Sie meinen's gut und fromm im Grund, sie wollten Rur Menschliches, was alle wollen sollten.

Bo sich's verstedte wußt' er's aufzusinden, Ernsthaft verhullt, verkleidet leicht als Spiel; Im hochsten Sinn der Jukunft zu begründen hum a nitat sep unser ewig Biel. D, warum schaut er nicht, in diesen Lagen, Durch Menschlichteit geheilt die schwersten Plagen!

# Cerpfichere. Adraftea.

Denn, ach, bisher das goldne Saitenspiel Terpsichore's ertonte nur zu Alagen, Ein Lieb erklang aus schmerzlich tiefer Brust: Die Welt umber sie lag zerrissen, Entstoh'n die allgemeine Lust!
Das Leben selbst, man konnt' es missen.
Doch Adrastea zeigte sich,
Des Glückes Aera war gegeben,
Vergangenheit und Zukunft freuten sich,
Das Gegenwärt'ge ward zum Leben.

## Aren und Arenis. Lettere fpricht.

Das Gegenwärt'ge kommt in doppelter Gestalt, Ihr feht es jung, ihr feht es alt; Bufammen geben fie noch eine kleine Strecke. Ungleicher Schritt befördert nie, Die Beit verschiebt nicht nur die 3wece, Auch andre Mittel fordert fie. So weise, flug er auch gehandelt, Ein halb Jahrhundert aufgeklart, Auf einmalanders wird gewandelt Und andre Weisheit wird gelehrt. Bas galt, es foll nicht weiter gelten, Nichts mehr von allem ift erprobt, Das was er ichalt, barf er nicht ichelten, Nicht loben mas er fonft gelobt; Sogar in feinen eignen Sallen Berkundet man ihm fremde Pflicht, Man fucht nicht mehr ibm zu gefallen, Bo er befiehlt geborcht man nicht.

Er wurde sich das Leben selbst verturzen, Berzweiselnd sich zum Orcus stürzen; Doch seine Tochter halt ihn fest, Bersteht ihn lieblich zu erfreuen, Beweist, mit tausend Schmeicheleien, Daß er sich selbst weit hübscher hinterläßt. Bas ihm entging, sie hat's gewonnen, Und ihr Gefolg' ist ohne Zahl; Bas ihn verließ, es kam ihr nachgeronnen, Bas ihm nicht mehr gelingt, gelingt ihr tausendmal. Jum Glücke laßt Ihr uns herein: Denn solch' ein Fest konnt' er sich nicht erwarten; Er sieht es blüht ein neuer Garten,

Er fühlt fich beffer, ale in beften Beiten, 3ft neu belebt und wird mich frob begleiten.

#### Cid.

Wer ist hier so jung an Jahren, Beltgeschicht' und Dichtung frembe, Der verehrend nicht erkennte Solcher Namen Hochgewicht?

Hier ist Sib und hier Wimene, Muster jedes Helbenpaares, Donna Urafa, die Infantin, Zarter Liebe Musterbilb.

Bie der Jungling, fast ein Anabe, Ehre seines Hauses rettet; Aber sie den Vatermorder Auf den Tod verfolgend liebt.

Wie er Könige ber Heiben Ueberwindet zu Bafallen; Seinem Könige getreuster, Bald erhoben bald verbannt.

Und Eimene Hausesmutter, Rein beschräntt auf ihre Töchter, Benn Uraka still im Herzen Hegt ein frühgeliebtes Bilb.

Ber ist hier so jung an Jahren, Beltgeschicht' und Dichtung frembe, Der verehrend nicht gedachte Solcher Namen Hochgewicht?

## Acon und Aconis. Leptere fpricht.

Das Gegenwärt'ge fommt in boppelter Gestalt. Ibr febt es jung, ibr febt es alt: Bufammen geben fie noch eine fleine Strece. Ungleicher Schritt befordert nie, Die Zeit verschiebt nicht nur die Zwecke, Auch andre Mittel fordert fie. So weise, flug er auch gehandelt, Ein halb Jahrhundert aufgeflart, Auf einmalanders wird gewandelt Und audre Beisbeit wird gelehrt. Bas galt, es foll nicht weiter gelten, Nichts mehr von allem ift erprobt. Das was er ichalt, barf er nicht ichelten, Nicht loben mas er sonft gelobt: Sogar in feinen eignen Sallen Berkundet man ihm fremde Oflicht. Man fucht nicht mehr ihm zu gefallen, Bo er befiehlt geborcht man nicht.

Er wurde sich das Leben selbst verkurzen, Berzweiselnd sich zum Orcus sturzen; Doch seine Tochter halt ihn fest, Bersteht ihn lieblich zu erfreuen, Beweis't, mit tausend Schmeicheleien, Daß er sich selbst weit hubscher hinterläßt. Was ihm entging, sie hat's gewonnen, Und ihr Gefolg' ist ohne Jahl; Was ihm verließ, es kam ihr nachgeronnen, Was ihm nicht mehr gelingt, gelingt ihr tausendmal. Jum Glücke laßt Ihr und herein: Denn solch' ein Fest konnt' er sich nicht erwarten; Er sieht es blüht ein neuer Garten,

Er fühlt fich beffer, ale in beften Beiten, Ift nen belebt und wird mich froh begleiten.

#### Cib.

Wer ist hier so jung an Jahren, Beltgeschicht' und Dichtung frembe, Der verehrend nicht erkennte Solcher Namen Hochgewicht?

Hier ist Cid und hier Timene, Muster jedes Helbenpaares, Donna Uraka, die Infantin, Zarter Liebe Musterbild.

Bie der Jüngling, fast ein Knabe, Ehre seines Hauses rettet; Aber sie den Vatermörder Auf den Tod verfolgend liebt.

Wie er Könige ber Heiben Ueberwindet zu Bafallen; Seinem Könige getreuster, Bald erhoben bald verbannt.

Und Eimene Hausesmutter, Rein beschräntt auf ihre Söchter, Benn Uraka still im Herzen Hegt ein frühgeliebtes Bilb.

Wer ist hier so jung an Jahren, Beltgefchicht' und Dichtung frembe, Der verehrend nicht gedachte Solder Namen Hochgewicht? Aber ach! bie Jahre weichen, Und es weicht auch bas Gedächtniß. Kaum von allerhöchsten Thaten Schwebt ein Schattenbilb uns vor.

Und so eile nun ein Jeder, Bie ihm freie Zeit geworden, Frisch das Helbenlied zu horen Wie es unser Herder gab,

Den wir nur mit Elle nennen, Den Berleiher vieles Guten, Daß nicht tiefgefühlte Trauer Diesen Tag verduftere.

# Die 31me.

Da bin ich wieder, laffe mir nicht nehmen Den anzukund'gen, ber nun folgen foll. Er muß sich jest zur Einsamkeit bequemen; Doch ist sein herz Euch treu und liebevoll. Er bankt mir viel, ich weiß baß er nicht wanket, Ich will ihm wohl, weil er mir's treu verbanket.

Die Baume sammtlich, die mich boch umschatten, Die Felfen rauh und seltsam angegraut, Der Sügel Grun, bas Grunere der Matten, Sie haben ihm ein Paradies gebaut; Doch heute ließ er gern den Kreis der Erden, Rur um das Glud vor Euch genannt zu werden.

Doch fepb ihm gnabig, wohlgestimmt erbulbet, Benn Seltsames vielleicht vor Euch erscheint. Als Dichter hat er Manches zwar verschulbet, Im hohern Sinne war es gut gemeint. Ich febe mich allein, die andern fehlen, Da nehm' ich mir ein herz, und will's erzählen.

Beltverwirrung zu betrachten, Bergendirrung zu beachten, Dagu war ber Freund berufen, Schaute von ben vielen Stufen Unfred Opramidenlebens Biel umber und nicht vergebens: Denn von außen und von innen Ift gar Manches ju gewinnen. Dag nun bieg auch beutsche Leute Bei Gelegenbeit erfreute, Lief er auf ber Bubne ichauen Selbenmanner, Belbenfrauen. Benige zuerft, bann viele Ramen zum belebten Spiele, Immer nach verschiednen Kormen, Strengen und befreiten Mormen; Da beun unter biefem Saufen Allerlei mag unterlaufen, Bomit ich mich nicht befaffe, Sondern bittend Gud verlaffe: Dag Ihr's freundlich mogt beschauen, Sobe Serrn und bobe Frauen!

### Mahomet.

Der Weltgeschichte wichtiges Ereigniß: Erst Nationen angeregt, Dann unterjocht und mit Propheten=Zeugniß Ein neu Geset den Bollern auferlegt; Die größten Thaten die geschehen, Wo Leibenschaft und Klugheit streitend wirft, Im kleinsten Kaume dargestellt zu sehen In diesem Sinn ist solch' ein Bild bezirkt. —

Das einzig macht die Kunst unsterblich, Und bleibt der Buhne Glanz und Ruhm, Daß sie was groß und würdig, was verberblich, Bon je betrachtet als ihr Eigenthum; Doch mußte sie bei Full' und Reichthum denken Sich Zeit und Ort und Handlung zu beschränken.

Der Gallier that es wie's der Grieche that; Der Britte doch, mit wenigem Bemühen Gewohnt die Segel aufzuziehen, Erfand sich einen andern Rath: Einbildungstraft verlangt er, die so gerne Geschäftig schwärmt, den Tag im Tag vergist, Bon nächster Nähe die zur weitsten Ferne Die schnellsten Wege hin und wieder mist, Der es beliebt, zu immer regem Leben, Mit Handlungen die Handlung zu durchweben.

Dort wird Verstand gefordert um zu richten Ob alles wohl und weislich sep gestellt, hier fordert man Euch auf zu eignem Dichten, Bon Euch verlangt man eine Welt zur Welt, Wo Dichter, Spieler, Schauer sich verbinden, Sich wechselieits ermarmen und entzunden.

### · Göb von Berlichingen.

So and ber Deutsche gern. Auf biesem Pfabe Raht frei entwickelt sich ein reich Gebild. Auch bieses bittet: Schenkt ihm Gunst und Gnade! Die bunten Juge mustert freundlich milb, Alsdann vernehmt, ganz zur gerechten Stunde, Was es verbirgt im tiessten hintergrunde.

Die Schredenstage die ein Reich erfährt, Wo Jeglicher besiehlt und Reiner hort, Wo das Geset verstummt, der Fürst entstieht, Und niemand Rath und niemand Rettung sieht, Die schilder' ich nicht: denn ewig ungepaart Bleibt solchem Fest Erinnrung solcher Art.

Doch bieses Bilb führt und heran die Zeit Bo Deutschland in und mit sich selbst entzweit, Berworren wogte, Scepter, Krummstab, Schwert, Feindselig eins dem andern zugekehrt; Der Burger still sich hinter Mauern hielt, Des Landmanns Kräfte krieg'risch aufgewühlt; Bo auf der schonen Erde nur Gewalt, Berschmigte Habsucht, kuhne Wagniß galt.

Ein beutsches Nitterherz empfand mit Pein In diesem Bust den Trieb gerecht zursenn. Bei manchen Zugen die er unternahm, Er half und schabete, so wie es kam, Bald gab er selbst, bald brach er das Geleit, That Necht und Unrecht in Verworrenheit, So daß zuleht die Woge die ihn trug Auf seinem Haupt verschlingend überschlug; Er, würdig kräftiger Mann, als Macht gering, Im Zeitensturm unwillig unterging. Ihm steht entgegen, selbst gewiß, in Pracht, Des Pfassenhoses listgesinnte Macht, Gewandter Manner weltlicher Geminn Und leidenschaftlich wirkend Frauensinn. Das wantt und wogt, ein streitend Gleichgewicht, Die Ränke siegen, die Gewalt zerbricht. Jur Seite steht des Landmanns Heiterkeit, Der jeden Lag des Leidlichen sich freut. Und fernerhin Zigeuner zeigen an Ses sep um Ordnung in dem Keich gethan. Denn wie die Schwalbe Sommer deutend schwebt, So melden sie daß man im Oustern lebt, Sind räuberisch, eutführen oft zum Scherz, Wahrsagerinnen, Menschen Geist und Herz.

### Bigenner-Cochter tritt vor.

Schwestern, wir wollen es nicht ertragen, Wir wollen auch ein Wortchen fagen.
(sur Gesellschaft)

Eure Gnabe fen zu uns gefehrt! Ihr verbammet uns nicht ungehört.

Berbe wahrzusagen wissen, Nicht weil wir die Zukunft kennen; Aber unsre Augen brennen Lichterloh in Finsternissen Und erhellen und die Nächte.

So kann unserem Geschlechte Nur das Höchste heilig dauchten, Gold und Perlen und Juwelen Können solcher eblen Seelen himmeleglanz nicht überleuchten, Der allein ift's der und blendet.

Aber wenn wir abgewendet Stehn betroffen, lodt uns wieder Mutterlieb', so suß vom Ehrone, Zu der Tochter, zu dem Sohne; Doch sie steigt vom Ehrone nieder Und beseligt niedere Hutte;

Keunet Bunfch, Bedurfniß, Bitte Längst bevor sie ausgesprochen, Allem, allem thut sie Gnüge. Dafür leuchtet aus der Biege Ihr ein Anosplein aufgebrochen, Eine Gegengabe Gottes!

### Sauft.

### Mephiftopheles tritt vor.

Wie wag' ich's nur bei solcher Fadeln Schimmer!
Man sagt mir nach ich sep ein bbser Geist,
Doch glaubt es nicht! Fürwahr ich bin nicht schlimmer 'Als Mancher ber sich hoch = fürtrefflich preis't.
Verstellung sagt man sep ein großes Laster,
Doch von Verstellung leben wir;
Drum bin ich hier, ich hosse nicht verhaßter
Als andre jene, vor und hinter mir.

Der kommt mit langem, ber mit kurzem Barte Und drunter liegt ein glattes Kinn, Ein Sultan und ein Baner gleich von Arte Berstellen sich zu herrlichstem Gewinn Euch zu gefallen. So, den Areis zu füllen, Komm' ich als boser Geist mit bestem Willen. Goenbe's Gebichte. II. 280. Denn bofer Bille, Biberfpenstigkeit, Berwirrung Der besten Sache fahrbet nicht bie Belt, Benn scharfes Aug' bes herrschers bie Berirrung Stets unter sich, in traft'ger Leitung, balt; Und wir besonders konnen sicher hausen, Bir spuren nichts; benn alles ist badraußen.

Nun hab' ich mancherlei zu fagen, Es flingt beinah' wie ein Gebicht; Betheur' ich's auch, am Ende glaubt ihr's nicht, So muß ich's benn wie vieles andere magen. Sier fteht ein Mann, ihr feht's ihm an, In Wiffenschaften bat er g'nug gethan, Bie biefes Bieled, bas er tragt, Beweif't, er habe fich auf vielerlei gelegt; Doch ba er Renntniß g'nug erworben, Ift er ber Welt fast abgestorben. Auch ift, um resolut zu handeln, Mit beiterm Angesicht zu wandeln, Sein Meußeres nicht von rechter Art, Bu lang ber Rod, ju fraus ber Bart; Und fein Gefelle wohlbedachtig Stedt in ben Buchern übernachtig. Das bat ber gute Mann gefühlt Und fich in die Magie gewühlt. Mit Birteln und Kunfminkelzeichen Bollt' er Unendliches erreichen. Er qualte fich in Rreis und Ring, Da fühlt' er daß es auch nicht ging.

Gequalt war' er fein Lebenlang; Da fand er mich auf feinem Gang. Ich macht' ihm beutlich, daß bas Leben Zum Leben eigentlich gegeben, Micht sollt' in Grillen, Phantasie'n Und Spintisirerei entstieben.
So lang man lebt, sep man lebendig! Das fand mein Doctor ganz verständig. Ließ alsobald sich wohlgefallen Mit mir den neuen Weg zu wallen. Der führt uns nun zu andern Künsten, Die gute Dame war zu Diensten. An einem Becher Feuergluth That er sich eilig was zu gut. In einem Wink, eh' man's versah, Stand er nun freilich anders da; Vom alten Herrn ist keine Spur; Das ist derselbe, glaubt es nur.

Und wenn euch dieß ein Bunder daucht, Das Uebrige ward alles leicht. Ihr feht den Nitter, den Baron Mit einem schönen Kinde schon. Und so gefällt es meinem Sinn, Der Zauberin und der Nachbarin. Ich hoffe selbst auf Eure Gunst! Im Alter Jugendfraft entzunden, Das schönste Kind dem treusten Freund verbinden, Das ist gewiß nicht schwarze Kunst.

# Prant von Meffina.

Aurora fpricht.

Bedrängtes Herz! umstürmt von Hindernissen, Wo käme Rath und Hülfe mir heran! Gebankenlos, im Innersten zerrissen, Von allen Seiten greift bie Welt mich an. Nur Augenblick mocht' ich ben Jammer bampfen Der stechenb schwer mir auf bem Busen liegt. Ich soll mit mir, ich soll mit andern kampfen; Besieg' ich biesen Feinb, ber andre siegt.

So ans der Tiefe dieser Schlucht der Peinen Blick' ich hinauf zum schmalen Himmeloklar! Schon wird es besser! ach, ich durste weinen, Ein Sonnenabglanz heilt und hebt mich gar. Und schon begegn' ich reiner Friedenstaube, Die holde Zweige der Entsühnung bringt. Ich irre noch, allein der Flug gelingt, Ich sehe nicht wohin, ich hoss und glaube.

Doch wenn von bort, woher wir Heil erfiehen, Ein Blit, ein Donnerschlag erschreckt, Sich Fels und Wald und Umblick von den Höhen Mit schwer gesenkter Nebel-Schichte beckt, Und Nacht am Tag umgibt, der Himmel sammet, Selksam geregelt, Strahl am Strahle strahlt, In Schreckenszügen Feuerworte malt: Das Schicksal sep's das ohne Schuld verdammet;

So fprech' ich's aus im Namen biefer beiben;
Sie schauen starr, sie finden sich verwais't;
Bon unverhofften unverdienten Leiden,
Bie scheues Wild vom Jägergarn umtreis't.
Bergebens willt du bir's vernünftig beuten;
Bas soll man sagen wo es bitter heißt;
Ganzgleich ergeht's dem Guten wie dem Bosen!
Ein schwierig Räthsel, rathselhaft zu lösen.

Und jum Erstaunen wollte Schiller brangen, Der Sinnenbe ber alles burchgeprobt. Gleich unsern Geist gebietet's anzustrengen Das Bert, bas berrlich seinen Meister lobt. — Benn Felsenriffe Bahn und Kahrt verengen, Um den Geängsteten die Welle tobt, Alebann vernimmt ein so bedrängtes Fleben Religion allein von ewigen Soben.

#### & e 1 L

Wie herrlich rasch tritt dieser Jug hervor! Sie bringen von Elpsiums Gestaden Das Nachgefühl erhabner Thaten, Es lebt in ewigem Jugend-Flor. Doch immer ernst! — Was sie gewonnen, Im Dunkeln war es ausgesonnen, Mit Grausamkeit ward es gethan. Verwirrung folgt! An innern Kämpfen hat stille Weisheit Jahre lang zu dämpfen, Stets mühevoll ist ihre Bahn.

Nun tommen fie zu heitern Stunden: Am Schluß der Zeiten wird gefunden Der Freiheit aufgeklarter Blick. Bas fie entriffen wird gegeben Und Jeder wirkt im freien Leben Zu seinem und ber andern Gluck.

Die mit bem Fürsten sich berathen, Sie fühlen sich zu großen Thaten, Bu jedem Opfer sich bereit. Je einiger sie sich verbundet, Je sichrer ist das Glud gegründet Für jest und alle Folgezeit.

### Wallenstein.

Ein Mann tritt vor, im Glanz der höchsten Thaten, Auf ihn gerichtet jeder Blick, Dem Schwieriges, Unmögliches gerathen, Er dankt sich selbst das eigene Geschick. Gewalt'ge Kraft die Menschen aufzurusen Sie zu beseuern kühnster That, Im Plane sicher, mit sich selbst zu Rath, Des Kaisers Günstling, nachst an Thron und Stusen. Die zarte Gattin gern an seiner Seite, Der Terzkp Hochsinn, Thekla's Jugendlicht, Mar treugesinnt, so wie er thut und spricht; Welch ehrenvoll, welch liebevoll Geleite! Doch wir empsinden heimlich Angst und Grauen Solch äußres Glück im hellsten Licht zu schauen.

Woher denn aber biefes innre Zagen Das ahnungsvoll in enger Bruft erbebt? Bir wittern Bankelmuth und Migbehagen Des Manns ber hoch und immer höher strebt. Und was kann gräßlicher bem Eblen heißen Als ein Entschluß ber Pflicht sich zu entreißen.

Da foll nun Stern zum Sterne beutend winken, Ob dieses ober jenes wohlgethan, Dem Jerthum leuchten, zur verworrnen Bahn, Gestirne falch die noch so herrlich blinken.

Der Jug bewegt fich, schwebt vorbei. Es war ein Bild! Das Berg ist wieder frei.

### Wallensteins Lager.

Mephiftspheles fpricht.

Sefahrlich ist's mit Geistern sich gefellen! Und wenn man sie nicht strack vertreibt, Sie ziehen fort, ein und der andre bleibt In irgend einem Wintel hangen, Und hat er noch so still gethan, Er kommt hervor in wunderlichen Fallen — Mich zieht die Kameradschaft an In Reih und Glied mit ihnen mich zu stellen.

Ich kenn' euch wohl, ihr sepb die Wallensteiner, Ein löblich Bolk, so brav wie unser einer, Ihr kennt auch mich, wir sprechen frei; Mit einem Wort, daß ich das Lob vollende: Da wo nichts ist da habt ihr reine Hände. Doch das war damals und ich war dabei. Sepd ihr beisammen! Ja! Wachtmeister?

Hier!

Die Curaffiere?

Hier!

Die holtschen Jager ?

Hier!

Croaten?

Sier!

Uhlanen?

Hier

Die Martetenberinnen? -

Ich sehe sie und'spare meine Frage, Die sehlen nicht am Sonn= und Werkeltage: Wo viel verloren wird ist manches zu gewinnen. Ein Rind fpringt hervor.

Ich bin ein Marketender=Kind Und zwar von guten Sitten, Darum wo hübsche Leute sind Beständig wohl gelitten.

Soldaten lieb' ich, bas ist mahr! Wer sollte sie nicht lieben, Da sie in jeglicher Gefahr Sich immer treu geblieben?

Ich ziehe wieder mit in's Feld: Kein Weg im Feld ist bitter. Es lebe St. Georg der Held, Die Helden, seine Nitter!

### Mephiftopheles ju ben Golbaten.

Und ihr verlanft ench nur nicht weit, Und merkt es wohl, es ist nun andre Zeit. Die Herrscher wissen was sie wollen, Und ist ein großer Zweck erreicht, So sollt ihr nicht von Land zu Lande tollen. Parole bleibt: Subordination! Und Feldgeschrei ist: Mannszucht! Nun davon!

### Pemetrius.

Cragonie fpricht.

Berstummst du, Schwester, trittst zurud verlegen, Als warst du hier ein fremder Neulings-Gast?

#### Epos.

Sar vieles hat mir heut schon obgelegen, Dem mannigsalt'gen Wort erlieg' ich fast. Nun kommt mir noch ein Schwierigstes entgegen. Wie fass' ich an, wie beb' ich diese Last? Wer gabe mir in dieser Zeiten Meere Zu schwimmen Kraft! O, wenn's der Ansang ware!

Ich feh' ein Reich vor meinem Blid gebreitet, An Flussen rasch, an grunen Ebnen flar, Das immersort sich vor den Augen weitet, Jum gränzenlosen Raum verliert sich's gar. In Städten, auf dem Lande wie bereitet Ihr eigen Glud die wohlgenährte Schaar! Das Feld ergrünt, der Handel wogt lebendig, Sobald ein Herrscher mächtig und verständig.

Doch ach! das Reich bis zu dem Fuß der Thronen Bon eignem, balb von fremdem Blute roth, Denn wilbe Horden, kluge Nationen, Heran sich brangend führen Qual und Noth. Tartaren, Türken, Polen, ohne Schonen, Auch Danen, Schweden bringen, suchen Tod. So macht der Herrschaft, so des Raubs Gelüste Den Mittelpunct des Reichs zu Graus und Wisse.

Da greift benn jeber, ber sich tuchtig nahme, Rach Schwert und Scepter, wer den Feind vertreibt, Wer gräßlich straft, daß Unwill sich bequeme, Und dann zulest von allen übrig bleibt! Der Leichtsinn auch erringt sich Diademe, Bis aufgebracht ein Gegner ihn entleibt. So Boris, so Demetrius, Marina, In wildem Wust bald Rer und bald Regina. So weber Liebe, Jutraun noch Semissen Einheimischen und Fremben in ber Brust, Bis nun erscheint was alle längst vermissen, Ein Helbensproß, dem Land zu Glück und Lust. Er wird sich in's Geschick zu fügen wissen, Es fügt sich ihm daß alle, sich bewußt Des eignen Heils, dem Herrscherwort sich fügen, Sich bilbend abeln, zu der Welt Vergnügen.

Nun flart sich's auf, er tehrt in seine Schranken Der Boller Schwall im ungemess'nen Land, Nun wirfen große, größere Gebanken, Erweitert Granze, thatig innrer Stand; Für Wissenschaft und Kunst und Handwerk-banken Die Bolker, sonst von allem abgewandt, Wetteisernd überträgt Bezirk Bezirken Kraft, Starke, Reichthum, Schonheit, edles Wirken.

### **E**urandot.

### Altoum ipricht.

Bom fernen Often, ja vom fernsten her Zeigt sich Altoum, ein Monarch der Buhne, Die Fabel hat ihn auf den Thron gesetzt, Mit manchem Prunt und Herrlichteit begabt; Doch herrlicher als Kron' und Scepter glanzt An seiner Seite Tochter Turandot. Zwar sagt man von der Jungfraun schonem Chor Die Herzen sämmtlich seven räthselhaft; Doch dieser hat ein höchst subtiler Geist So viele Räthsel in den Kopf gesetz, Daß mancher Freier scheiternd unterging.

Auch hat fie mich, bas will ich gern gesteben, Bur langen Reise eigentlich genothigt; Und weil ich ihr doch nichts verfagen kann, So führt' ich fie in ihrem Stoly berein. Manch Rathfel batte fie fich ausgebacht, Den Geift ju prufen biefes großen Sofs; Doch fie verstummt und raunt mir nur in's Ohr: Am Ende fep fie ihrer gangen Runft. Denn wie Ihr schon die Traume mahrgemacht, So lostet Ihr auch jedes Rathfel auf. Und welches Wort fie immer fucht und wählt In Rebefnoten liftig ju verftriden: Bum Beispiel Majestat, und Sauslich Bohl, Thron und Berdienft und rein verbreitet Glud, Das alles findet sie vor Augen flar. Sie gibt fich übermunden. Kreundlich reicht Sie bem Bewerber Ralaf Berg und Band, Befreundet mit Abelma, mir geborfam. Und so ist auch mein letter Wunsch erfüllt, Bie taufend Bunfche beut befriedigt mogen, Wir ziehen gern, wenn auch besiegt, hinweg.

Da ich benn aber, wie ich eben sehe,
Der lette bin, laßt für die Borderleute
Ein freundlich Bort mich sprechen! Wenn ich nämlich
Dieß kleine Bolk als Masken präsentire;
So spricht sich's aus, das war ein Maskenzug.
Doch wie den Kleinen unter Larven = Mummung
Ein kindlich herz der lieben Mutter schlägt;
So danken alle wir dem Tag des Sicks,
Der uns vergönnte dieß Gefühl zu theilen.

Die Tochter mahnt mich nicht zu viel zu reben lind sie hat recht! Das Alter hort sich gern lind wenn es auch nicht viel zu sagen hat. Wie soll ich hier als nur gezwungen schweigen, Wo gränzenloser Stoff die Nede nährt! Wo — Nun ich gehe ja! — Sie mag es büßen, Wenn ich weit eher, als ich wollte, schwieg.

# **E**pilog.

# Die 31me.

Wenn ber Ime Bach bescheiben Schlängelnd still im Thale stießt, Ueberdeckt von Zweig und Weiben Halbversteckt sich weiter gießt, Hört er öftermal die Flote Seiner Dichter treu und gut, Wenn ber Glanz der Morgenröthe Auf der sanften Woge ruht.

Bieles ist an mir entsprungen, Manches ward euch dargebracht, Und so ist es mir gelungen Daß man mich zum Flusse macht. Will ein Reisender mich sehen, Wie die Donau, wie den Rhein, Ich verstede mich, laß ihn gehen, Denn ich bin doch gar zu klein. Heute boch von tausend Flammen Glanzt die Flache bis zum Grund, heute nehm' ich mich zusammen, Deffne den verschämten Mund.
Sonne mich im Jubel-Saale,
Spiegle Bilder Blick für Blick,
Und als Fluß zum erstenmale,
Geb' ich mich dem Thal zuruck.

Per Cag in Begleitung von Pallas und Clis führt Wiffenschaften und Künfte vor.

Aurora, Epos und Cragodie empfangen fie.

#### Cag.

Heil, o Schwestern, bem Bemühen - Wie ihr eure Pflicht gethan! Bas die Dichtkunst euch verlieben Kuhrtet ihr mit Lust beran.

Nun mag sich Runft und Wissenschaft erholen, Darstellen wie sie sich jum Bilb entwarf. Die Dichtkunst habt ihr wohl empfohlen, Die es boch weniger bedarf:
Denn sie bricht, gleich einer Quelle, Felsen durch wo's ihr gefällt, Und versendet ihre Welle
Berghinab in alle Belt.

Doch biefe hier, fein manbelbar Ereigniß, Der Pflege wollen fie empfohlen fenn, Drum fuhr' ich fie, ein gultig Zeugniß Daß es vorlängst gefchehn, mit mir herein.

So sprech' ich nun ben hochverklarten Namen Amalia mit Ehrfurcht aus. Du winktest uns. Geräuschlos kamen Wir eine nach der andern, das zerstörte haus, Den Flammenraub erbauten wir im stillen, Mit neuer Landschaft rings umzirkt. So ward es benn nach unsers Kursten Willen, Des hohen Sohns, der unablässig wirkt.

hier thronet Er, ber und erheitert; Daß jebe ichnell bas befte ichafft, Der unfern Wirfungefreis erweitert Bu Thatigfeiten jeber Kraft.

Hier thronet Sie, die uns verbunden In stillen Tugenden erbaut, Sie die in schreckensvollen Stunden Auf uns als Netterin geschaut.

Nun aber feiern Sie im Glanze, Bo lebensfroh das Fest ergrünt. — Ihr tretet vor aus eurem Kranze, Ich rühm' euch wie ihr es verdient.

Kommt her geschäft'ge Dienerinnen, Unsterblich, unermübet, reich, Bas schon und nüglich auszusinnen Den Göttern bes Olympus gleich.

(Sie beutet auf eine nach ber andern.)

### Simmelskunde.

Die zeichnet rein ben Gang ber Sphare, Ihr Griffel regelt Nacht und Tag; Der launenhaften Atmosphare, Dem Grillenwechsel forscht sie nach.

#### Erbkunde.

Und diese hier vom Erdenrunde Erweitert wandernd Uebersicht; Ertheilt von rasch erfahrner Aunde Dem Fürstenpaare treu Bericht.

#### Botanik.

Und Fürst und Fürstin schmuden biese, Daß sie' sich selber wohlgefällt; Die Gegend wird zum Paradiese, hier blüht die ganze weite Welt.

#### felbbau.

Much jene bie in ihrem Rreise Sich immer fraftig ftill bewegt, Rach alter, nach erneuter Beife Der Erde Kruchtbarkeit erregt: Den Menfchen lehrt fich felbit genugen. Gefeffelt gern am Boben bleibt, Indem fie, mit gemiffen Bugen, Die lange reine Furche fcreibt. Dagegen ichaut fie mit Entzuden, Wie grun ber neue Salm fich blabt Und auf ber Berge festem Ruden Ein Stufenmuche ben Balb erhoht. Sie ift's, an ber wir und erbauen, Die und im Lebenstreis belehrt, Auf die wir alle findlich schauen; Geforbert fen fie, wie verehrt.

### Die Bunfte.

Was die Kunste sich erfühnen, Baufunst, Bilbfunst, Malerei, Steht an Säulen, Mauern, Bühnen Einem günst'gen Blicke frei.
Doch, erregt durch Euer Kommen, Haben sie es unternommen, Manchen Abend, manche Nacht, Musterbilder dargebracht, Die Ihr günstig ausgenommen.

### Conkunft.

Und diese, die sich gern in Tone sonst verbreitet, Sie zog mit und im Stillen fort; Im Tacte hat sie und geleitet, Und gab und manch melodisch Wort.

So steh'n wir zuversichtlich alle Und schämen und des Eigenlobes nicht; Ruhmredigkeit war' es im andern Falle, Jedoch in diesem ist es psicht. Noch manche Tugend schmudt sich ungeduldig Und rustet sich zur That geschwind: Denn Nechenschaft, wem waren wir sie schuldig, Wenn wir es nicht der Allerhochsten sind?

Die Tochter hat Sie uns gefendet, Der dienen wir und dem Gemahl, Bohin sich Blick und Finger wendet Dahin bewegt sich unfre Zahl. Und schon den lieben Enkeln darf's nicht fehlen; Bas gut und schon, im frohen Chor Begegnet es den jungen Seelen Und freudig bluben sie empor. — Nun aber an die Wiege! Diesen Sprößling Berehrend, der sich schnell entwickelnd zeigt, Und bald herauf, als wohlgewachs'ner Schößling, Der Welt zur Freude hoch und höher steigt. Sein erster Blick begegnet unserm Areise, Er merkt sich einer wie der andern Blick, Gewöhnet sich an einer jeden Weise, Gewöhnt sich an seiner gluck.

Er sep ein harfner, dem die Musen Den Psalter wohlgestimmt gereicht, Und so gelingt's dem freien Busen: Denn alle Saiten schweben leicht, Bereit zur Hand, bereit zum Klange, Ein Lied erfolgt man weiß nicht wie. — Sein Leben sep im Lustgesange Sich und ben andern Melodie!

Per pilgerude Genius. Ainder mit leeren aber geschmudten Retsetafeln.

Cag.

Ach warum schon unterbrochen! Barum trubst bu unsern Blid? Schauen wir auf wenig Wochen Wie auf jahrelanges Glud; Bagen wir nicht auszusprechen Bie uns diese Zeit ergest, Wo der Geist ohn' Unterbrechen Zegliche Secunde schätt. Soll uns das vorüber schwinden, Alls wenn alles eitel sep? Rlagend wir uns wieder sinden: Alles, alles ist vorbei!

#### Cenius.

Micht vorbei! Es muß erst frommen: Großes in dem Lebensring Wird nur zur Entwicklung kommen, Wenn es uns vorüber ging.
Mögen frische Taselpaare Glücklich zeichnen Ihre Bahn!
Wandle Sie, zum neuen Jahre, Neu den Ihrigen heran.
Wir, mit heitern Augenbraunen, Segnen Sie von Ort zu Ort;
Das Verstummen, das Erstaunen Bildet sich als Liebe fort.

# Personal.

### Prolog.

Genius.
Anaben.
Detober.
November.
December.
Weibnachts : Kinber.

Nacht. Schlaf. Träume. Tragbbie. Kombbie. Epos.

# Teftang.

Ilme. . . Wufarion. Phanias. Dberon. Titania.

Elfen. Feen. Huon. Amanba. Fatime.

Barbe. Acon. Aconis. Terpsicore.

Mabomet.

Abraftea. Sib. Eimene. Urafa.

Palmira.
Seibe.
Seorg.
Sby v. Berlichingen.
Sbyens Kinb.
Gbyens Frau.
Franz.
Waria.
Weisling.

Abetheib.
Brautfährer.
Brautfährerinnen.
Bräutigam.
Braut.
Bigenner: Hauptmann.
Hauptmännin.
Bigeunerinnen.
Bigeuner:Mäbchen.
Tauft, als Doctor.

13 \*

Fauft, als Ritter.

Wagner.

Mephistopheles.

Bauberin.

Gretchen.

Marthe.

Stubent.

Burgermabchen.

Marftin Mutter.

Beatrice.

Aurora.

Gefler.

U. v. Rubenz.

B. v. Brunef.

Tell.

Balther Farft.

Werner Staufacher.

Melchthal.

Teus Frau.

Tells Rind.

Staufachers Frau.

Schweizerinnen.

Wallenstein. Herzogin.

Thefla.

æyer.

Grafin Terzty.

Mar.

Graf Terzty.

Wachtmeister.

Trompeter.

Soltische Jäger.

Caraffier.

Croaten.

Martetenberinnen.

Martetenber : Rinb.

Recrut.

Uhlanen.

Dragoner. Czaar Boris.

Arinia.

Demetrius.

Romanow.

Marina.

Doomalstv.

Turandot.

Raifer Altoum.

Abelma. Ralaf.

200.0014

Belima.

Pantalon.

Brighella. Trufalbin.

### E pilog

Der Tag.

Pallas.

Rnaben.

Clio.

Simmelstunbe.

Erbtunbe.

Acerbau.

Botanit.

Plastik.

Bautunft.

Malerei.

Inschriften, Denk: und Sende:Blätter.

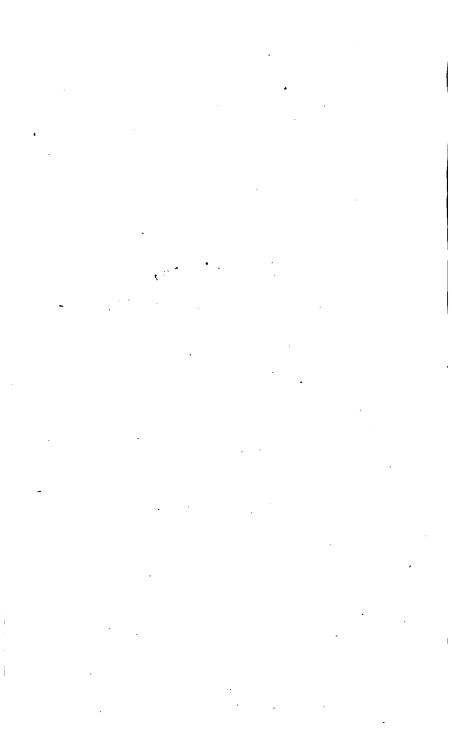

### Ihro Raiferlichen Sobeit

ber frau

Erbgrofherzogin von Sachfeu-Weimar und Gifenach.

Bu wurdiger Umgebung Deines Bilbes, Wie es mir immerfort im Geiste waltet, Bahlt' ich in Tagen wo ber Fruhling schaltet Des Gartens Blumen, Blumen bes Gefilbes.

Dann schien der Rand des Achilleischen Schildes, So reich er war, nicht reich genng gestaltet; Ja, wurd' ein Purpurteppich umgefaltet, Darauf gesät der Sterne blendend Milbes.

Nun aber wird ein zierlich heft geschmidet, Ein treuer Diener widmet's Deiner hoheit, Und du vergonnest mir die erste Beibe.

Bie fprech' ich aus, wie fehr mich bas beglüdet. Jest fuhl' ich erft in neubelebter Frobheit: Die fconften Arange minden Lieb' und Ereue.



# Bum zweiten februar 1824.

Wan ist gewohnt, daß an den höchsten Tagen 3um herrscherthron sich alle Wöllerschaften Nach eigner Meise zuversichtlich wagen, Mag seltsam auch der Schmud an ihnen haften. Wie denn das Aeußre sep von Pelz und Kragen, Man sieht hindurch die innern Eigenschaften; hier bringt nun ein Corsar, zum Schein verwegen, Einsiedlerischer Zelle stillen Segen.

3.

# Ihro Saifert. Sobeit Groffürstin Alexandra.

Der Frühling grünte zeitig, blühte froh Marciss' und Tulpe, bann die Rose so; Auch Früchte reiften mit gedrängtem Segen Der nah und nähern Sonnengluth entgegen; Sie zierten wechselnd längst ersehnte Zeit Und schmeichelten der tiessten Einsamseit. Da stellte sich dem hocherstaunten dar Ein hehrer Fürst und Jugend Paar um Paar, So gut als lieb, ehrwürdig und erfreulich; Der innre Sinn bewahret sie getreulich,

In Fruhlinges, Sommers, herbst: und Bintertag Die holden Bilder auf: und abzutragen; So tann er dann, bei solcher Sterne Schein, Auch wenn er wollte, niemals einsam sepn.

#### 4.

# Weihnachten.

Baume leuchtend, Baume blendend, Ueberall das Sufe fpendend, In dem Glanze fich bewegend, Alt und junges herz erregend — Solch ein gest ist und bescheret, Mancher Gaben Schmud verehret; Staunend schaun wir auf und nieder hin und her und immer wieder.

Aber, Fürst, wenn Dir's begegnet Und ein Abend so Dich segnet Daß als Lichter, daß als Flammen Bor Dir glanzten allzusammen Alles was Du ausgerichtet, Alle die sich dir verpflichtet: Mit erhöhten Seistesbliden Fühlteft herrliches Entzüden.

### Ihro Hoheit

ber

Pringeffin Maria von Sachsen-Weimar - Gifenach.

Mi t

### Naphaels Gärtnerin

jum 3. Februar 1820.

Sanftes Bild dem fanften Bilde Unfrer Fürstin widmet sich; Solche Ruhe, folche Milde Immerfort umschwebe Dich!

Denn ein außerlich Zerstreuen, Das sich in sich felbst zerschellt, Forbert inneres Erneuen Das den Sinn zusammen halt.

Aus dem bunten Weltbeginnen Bende Deinen holden Blick So vertrauenvoll nach innen, Wie auf's heilige Bild zurück. 5. a.

### Thro Sobeit

ber

# Prinzessin Anguste von Sachsen-Weimar-Eisenach.

9D2 i 1

Elsheimers Morgen.

Anrora, jum 30. Sept. 1820.

Alle Pappeln boch in Luften, Jeder Strauch in seinen Duften, Alle seb'n sich nach Dir um; Berge schauen bort herüber, Leuchten schon und jauchsten lieber; Doch ber schone Tag ift stumm.

Lust-Schalmapen will man hören, Floten, Hörner und von Chören Alles was nur Freude regt. Selbst an seiner strengen Kette Springt das Freundchen um die Wette Immer hin und her bewegt.

Und so thuschen wir bie Ferne, Segnen alle holden Sterne, Die mit Gaben Dich geschmidt. Reue Frende, neue Lieber Grußen Dich! erscheine wieber, Denn ber neue Frühling blickt.

6...

# Dem 30. Januar 1814.

Von Often will bas holbe Licht Nun glanzend uns vereinen, Und schon're Stunden fand' es nicht Als biesem Lag zu scheinen.

7.

Vorüber führt ein herrliches Geschick Erhabne helben, hochverehrte Frauen; Nun feffelt uns bes heut'gen Tages Gluck Als Bleibenbe Dich unter uns zu schauen.

8.

Soll auch das Wort sich horen laffen? Der Tag ist schon, der Raum ist flein; So mag die Inschrift turz fich fassen: Ein herz wie alle sie sind Dein.

# Bum 15ten Jebruar 1812.

Wer Marmor hier und Erz und Elfenbein erblickt Und was noch soust von Stoff die edle Lunft beschickt, Der benkt: wie mochten wir mit emfigem Fleiß Und treuem Sinn das alles umgestalten, In tausend Bildern Ihren hohen Preis Und unfre Liebe zu entfalten!

#### 10.

Die Blumen, in ben Wintertagen, Berfammeln froh fich hier zu hauf, Mit heitern Bliden und zu fagen: An Ihrem Fest bluht alles auf.

#### 11.

#### Eleonore.

Wenn's jemand ziemt zu sprechen mit Vertrauen So ziemt es mir: ich stelle heut den Chor Gebilbeter und liebevoller Frauen, Der sich so gern um Sie versammelt, vor. Mir ist vergönnt an Ihr hinaufzuschauen, Mich zu erquicken an dem frischen Flor, Der jede Stunde neuen Werth bethätigt, und Frauenwurde ewiglich bestätigt.

# An Derrn Abbate Bondi.

Ans jenen Landern achten Sonnenscheines Begludten oft mich Gaben ber Gefilde: Agrumen reizend, Feigen suß und milbe, Der Mandeln Milch, die Feuertraft bes Weines.

So manches Musenwert erregte meines Nordland'schen Geistes innigste Gebilbe, Wie an Achilleus lebensreichem Schilbe Erfreut' ich mich bes gunftigsten Vereines.

Und daß ich mich daran begnügen tonnte Bar mir fogar ein Kunstbesis bereitet, Erquidend mich burch Anmuth wie durch Starte;

Doch nichts erschien im größeren Momente, Boll innern Berthe, von so viel Glud begleitet, Als burch Louisen, Bonbi, beine Berte.

# An Grafin Obonell.

Carlsbad ben 8. August 1818.

Ich dachte Dein, und Farben bunt erschienen Im Sonnenglanz mir vor'm Gesicht, Bon Blättern sah ich mancherlei ergrünen, Da waren Rosen, auch Bergiß-mein-nicht! Pfeile dazwischen, golden anzuschauen, Durchscheinend alles, rings ein goldner Kranz; Und angestimmt das hohe Lob der Frauen — Run Becher, zu der Freundin! Bleibe klar und ganz.

14.

# An Grafin Odonell.

Carlsbab ben 1. Mai 1820.

Hier, wo noch Ihr Plat genannt wird, hier, wo noch Ihr Becher steht; Doch nur wenigen bekannt wird Was von Ihrem Grabe weht; Sag' ich: Freundin! halte heilig Was dir von der Holden blieb, Die so groß — ach übereilig! Bon den Allertrensten schied. Uns, ben Liebenben, ben Treuen, Gep nun weiter nichts begehrt; Rur ift, wenn wir Gie erneuen, Unfer Leben etwas werth,

#### 15.

Herrn Staats-Minister v. Voigt 3ur feier des steben und zwanzigsten Septembers 1816.

Bon Berges Luft, bem Aether gleich zu achten, Umweht, auf Gipfelfels hochwalbiger Schlinde, Im engsten Stollen, wie in tiefften Schachten Ein Licht zu suchen, das den Geist entzünde, War ein gemeinsam töstliches Betrachten, Ob nicht Natur zulest sich doch ergründe? Und manches Jahr des stillsten Erdelebens Ward so zum Zeugen ebelsten Bestrebens.

Im Garten auch wo Dichterblumen fproffen, Den außern Sinn, den innern Sinn erquiden, Gefahrloß nicht vor luftigen Geschoffen Wie sie Eroten hin und wieder schicken, Da haben wir der Stunden viel genoffen An frisch belebter Vorwelt heitern Blicken, Gesellend und den ewig theuren Geistern, Den stets beredten, unerreichten Meistern.

Dahin bewegten wir, von bornigen Pfaden Berworrnen Lebens, gern die muden Schnitte, Dort fanden sich, ju gleicher Luft geladen, Der Manner Lieffinn, Franengeift und Sitte, Und Wissenschaft und Aunst und alle Gnaden Des Musengottes, reich, in unsrer Mitte; Bis endlich, längst umwölft, der himmel wettert, Das Paradies und seinen hain zerschmettert.

Nun aber Friede troftend wiederkehret, Kehrt unfer Sinn sich treulich nach dem Alten, Zu bauen auf was Kampf und Jug zerstöret, Ju sichern wie's ein guter Geist erhalten. — Berwirrend ist's wenn man die Menge höret: Denn jeder will nach eignem Willen schalten; Beharren wir zusammt in gleichem Sinne, Das rechn' ich uns zum köstlichsten Gewinne.

#### 16.

# Dem fürften hardenberg.

Bum 70ften Geburtstag.

Mer die Körner wollte zählen, Die dem Stundenglas entrinnen, Burde Zeit und Ziel verfehlen Solchem Strome nachzusinnen.

Auch vergehn uns die Geba nen Benn wir in Dein Leben schauen, Freien Seist in Erbeschranken, Festes Handeln und Bertrauen.

So entrinnen jeder Stunde Fügsam glückliche Geschäfte. Segen Dir von Mund zu Munde! Neuen Muth und frische Arafte!

## An Sord Pyron.

Ein freundlich Wort kommt eines nach bem andern Bon Guben her und bringt une frohe Stunden; Es ruft uns auf, jum Ebelsten zu mandern, Richt ist der Geist, doch ist der Fuß gebunden.

Wie foll ich bem, ben ich fo lang begleitet, Run etwas Eranlich's in die Ferne fagen? Ihm ber fich selbst im Innersten bestreitet, Start angewohnt bas tieffte Web zu tragen.

Bohl fep ihm doch wenn er sich felbst empfindet! Er wage selbst sich hoch begludt zu nennen, Benn Musentraft die Schmerzen überwindet; Und wie ich ihn erkannt mög' er Sich kennen.

#### 18.

### Ottilien von Goethe.

She wir uun weiter fcreiten Salte ftill und fieb Dich um: Denn gefchwäßig find bie Beiten, Und fie find auch wieber ftumm.

Bas Du mir als Kind gewesen, Bas Du mir als Madden warft, Magst in Deinem Innern lesen, Wie Du Dir es offenbarst. Deiner Treue sep's zum Lohne, Wenn Du biese Lieber singst, Daß dem Vater in dem Sohne Tuchtig=schone Knaben bringst.

#### 19.

### An Geheimerath von Willemer.

Reicher Blumen goldne Ranken Sind des Liedes wurd'ge Schranken, Goldneres hab' ich genoffen Als ich Euch in's Herz geschloffen.

Goldner glanzten ftille Fluthen Bon der Abendsonne Gluthen, Goldner blinkte Wein, jum Schalle Glodenahnlicher Arpstalle.

Beisen Freundes goldne Borte Lispelten am Schattenorte, Edler Kinder treu Bekenntniß Elterliches Einverständniß,

Soldnes Net das Euch umwunden! Ber will bessen Werth erkunden? Wie dem heil'gen Stein der Alten Muß sich Golde Gold entfalten.

Und so bringt vom fernen Orte Dieses Blatt Euch goldne Worte, Wenn die Lettern schwarz gebildet Liebevoll ber Blick vergüldet.

6...

## Dem 30. Januar 1814.

Von Often will das holbe Licht Run glanzend und vereinen, Und fcon're Stunden fand' es nicht Als diesem Tag zu scheinen.

7.

Vorüber führt ein herrliches Geschick Erhabne helben, hochverehrte Frauen; Run fesselt uns bes heut'gen Tages Gluck Als Bleibende Dich unter uns zu schauen.

8

Soll auch das Wort fich horen laffen? Der Tag ist schon, der Raum ist flein; So mag die Inschrift turz fich faffen: Ein herz wie alle fie sind Dein.

## Bum 15ten februar 1812.

Wer Marmor hier und Erz und Elfenbein erblickt Und was noch sonst von Stoff die edle Aunst beschickt, Der denkt: wie möchten wir mit emsigem Fleiß Und treuem Sinn das alles umgestalten, In tausend Bildern Ihren hohen Preis Und unfre Liebe zu entfalten!

#### 10.

Die Blumen, in den Wintertagen, Bersammeln froh sich hier zu hauf, Mit heitern Bliden und zu sagen: An Ihrem Fest bluht alles auf.

### 11.

### Cleonore.

Wenn's jemand ziemt zu sprechen mit Vertrauen So ziemt es mir: ich stelle heut ben Shor Gebilbeter und liebevoller Frauen, Der sich so gern um Sie versammelt, vor. Mir ist vergonnt an Ihr hinaufzuschauen, Mich zu erquiden an dem frischen Flor, Der jede Stunde neuen Werth bethätigt, und Frauenwurde ewiglich bestätigt.

## An Herrn Abbate Bondi.

Ans jenen Landern achten Sonnenscheines Beglüdten oft mich Gaben ber Gefilde: Agrumen reizend, Feigen suß und milbe, Der Mandeln Milch, die Feuertraft des Weines.

So manches Musenwert erregte meines Nordland'schen Geistes innigste Gebilbe, Wie an Achilleus lebensreichem Schilbe Erfreut' ich mich bes gunstigsten Vereines.

Und daß ich mich daran begnugen tonnte Bar mir fogar ein Aunstbesis bereitet, Erquidend mich durch Anmuth wie durch Starte;

Doch nichts erschien im größeren Momente, Boll innern Werths, von so viel Glud begleitet, Als durch Louisen, Bondi, deine Werte.

### An Grafin Odonell.

Carlsbab ben 8. Auguft 1818.

Ich bachte Dein, und Farben bunt erschienen Im Sonnenglanz mir vor'm Gesicht, Bon Blattern sah ich mancherlei ergrünen, Da waren Rosen, auch Vergiß-mein-nicht! Pfeile dazwischen, golben anzuschauen, Durchscheinend alles, rings ein golbner Kranz; Und angestimmt das hohe Lob der Frauen — Vun Becher, zu der Freundin! Bleibe klar und ganz.

14

### An Grafin Odonell.

Carlsbab ben 1. Mai 1820.

Hier, wo noch Ihr Plat genannt wirb, hier, wo noch Ihr Becher steht; Doch nur wenigen bekannt wird Bas von Ihrem Grabe weht; Sag' ich: Freundin! halte heilig Bas dir von der Holden blieb, Die so groß — ach übereilig! Bon ben Allertrensten schieb. Uns, ben Liebenben, ben Treuen, Sep nun weiter nichts begehrt; Rur ift, wenn wir Sie erneuen, Unfer Leben etwas werth.

#### 15.

Herrn Staats-Minister v. Voigt 3ur Jeier des steben und zwanzigsten Septembers 1816.

Won Berges Luft, bem Aether gleich zu achten, Umweht, auf Gipfelfels hochwaldiger Schlinde, Im engsten Stollen, wie in tiefsten Schachten Ein Licht zu suchen, bas ben Geist entzünde, War ein gemeinsam töstliches Betrachten, Ob nicht Natur zulest sich boch ergründe? Und manches Jahr des stillsten Erbelebens Ward so zum Zeugen ebelsten Bestrebens.

Im Garten auch wo Dichterblumen fproffen, Den außern Sinn, den innern Sinn erquiden, Befahrloß nicht vor luftigen Geschoffen Bie sie Eroten hin und wieder schiden, Da haben wir der Stunden viel genoffen An frisch belebter Borwelt heitern Bliden, Gesellend und den ewig theuren Geistern, Den stets beredten, unerreichten Meistern.

Dahin bewegten mir, von donnigen Pfaden Berworrnen Lebens, gern bie muden Schultte, Dort fanden sich, zu gleicher Lust geladen, Der Manner Lieffinn, Franengeift und Sitte, Und Wiffenschaft und Kunft und alle Gnaden Des Musengottes, reich, in unfrer Mitte; Bis endlich, langst umwöllt, der himmel wettert, Das Paradies und seinen hain gerschmettert.

Nun aber Friede trostend wiederkehret, Kehrt unser Sinn sich treulich nach dem Alten, Bu bauen auf was Kampf und Zug zerstöret, Zu sichern wie's ein guter Geist erhalten. — Berwirrend ist's wenn man die Menge höret: Denn seder will nach eignem Willen schalten; Beharren wir zusammt in gleichem Sinne, Das rechn' ich uns zum tostlichsten Gewinne.

### 16.

### Dem Sürften Sardenberg. Bum 70ften Geburtstag.

Wer die Korner wollte gablen, Die dem Stundenglas entrinnen, Burde Zeit und Ziel verfehlen Solchem Strome nachzusinnen.

Auch vergehn uns die Geba nen Benn wir in Dein Leben schauen, Freien Geift in Erbeschranken, Festes handeln und Bertrauen.

So entrinnen jeder Stunde Fügsam gludliche Geschäfte. Segen Dir von Mund zu Munde! Neuen Muth und frische Arafte!

### An Sord Byron.

Ein freundlich Bort tommt eines nach bem andern Bon Suben ber und bringt uns frohe Stunden; Es ruft uns auf, zum Ebelften zu mandern, Richt ist der Geist, doch ist der Fuß gebunden.

Wie foll ich bem, ben ich fo lang begleitet, Run etwas Eranlich's in die Ferne fagen? Ihm ber fich felbst im Innersten bestreitet, Start angewohnt bas tieffte Weh zu tragen.

Bohl fep ihm boch wenn er fich felbst empfindet! Er mage selbst sich boch begludt zu nennen, Benn Musenkraft die Schmerzen überwindet; Und wie ich ihn erkannt mog' er Sich kennen.

18.

### Ottilien von Goethe.

Che wir unn weiter fcreiten Salte ftill und fieb Dich um: Denn gefchwäßig find bie Zeiten, Und fie find auch wieder ftumm.

Was Du mir als Kind gewesen, Bas Du mir als Madden warft, Magst in Deinem Innern lesen, Bie Du Dir es offenbarst. Deiner Erene sep's zum Lohne, Benn Du biese Lieber singft, Daß dem Vater in dem Sohne Tuchtig-schone Knaben bringst.

#### 19.

## An Geheimerath von Willemer.

Meicher Blumen goldne Manten Sind des Liebes wurd'ge Schranken, Goldneres hab' ich genoffen Als ich Euch in's Herz geschloffen.

Golbner glangten stille Fluthen Bon ber Abendsonne Gluthen, Golbner blinkte Wein, jum Schalle Glodenahnlicher Arpstalle.

Beisen Freundes goldne Borte Lispelten am Schattenorte, Ebler Kinder treu Bekenntniß Elterliches Einverständniß,

Soldnes Net das Euch umwunden! Ber will bessen Werth erkunden? Wie dem heiligen Stein der Alten Muß sich Golde Gold entfalten.

Und so bringt vom fernen Orte Dieses Blatt Euch goldne Worte, Benn die Lettern schwarz gebildet Liebevoll der Blick vergulbet.

### An Grafen Paar.

Carlsbab ben 12. August 1818.

Der Berge bente gern, auch bes Gesteins, Sie waren Zeugen freundlichsten Wereins, Zutrauen schnell gegeben, schnell gefunden Beschleunigte bas Glud gezählter Stunden. Behagen schaut nicht vorwärts, nicht zurück, Und so verewigt sich der Augenblick!

21.

### An Grafen Paar.

Carlsbab am 16. August 1818. Nachts.

Dem Scheidenden ist jede Gabe werth, Ein durres Blatt, ein Moos, ein Steinchen aus der Quelle, Daß er des Freunds gedenke, jener Stelle, Bohin er ewig hin und hin begehrt: Ein Zeuge bleibt's wie sinnig sie gewandelt: So wird ein Nichts zum höchsten Schaf verwandelt.

Benn aber folche Gabe tiefen Berth, Gestaltet, mit sich führt, für sich allein Dem Sinn bes Kunstlers munschenswerth begegnete; Bie muß bas nun ein Schaft ber Schafe sepn, Benn ihn ber Freund im Scheiben treulich segnete!

Per Grafin Citinne Goonell, Die eine meiner Schreibfebern verlangte.

> Als der Anabe nach der Schule Das Pennal in Handen ging, Und mit stumpfer Federspule Lettern an zu kribeln sing, Hosst' er endlich schön zu schreiben Als den herrlichsten Gewinn; Doch daß das Geschriebne bleiben Sollte, sich durch Länder treiben, Gar ein Werth der Federspule, Kam ihm, in der engen Schule, Auf dem niedern Schemel-Stuble Wahrlich niemals in den Sinn.

#### 22

Die abgeftuften, angetauchten, Die ungeschieten, vielgebrauchten Saft Du, die Freundliche, gewollt. Run aber nimm ein frisch Gefieder Das niederschreiben sufe Lieber Allschönfter Tage Dir gesollt.

## "An Gräfin Jaraczewska.

Carlebab ben 5. September 1818.

Da sieht man wie die Menschen sind: Nur Leidenschaft und kein Gewissen! Wie haben sie dem schönen Kind Das Röckchen halb vom Leib gerissen! Doch mir begegnete das Glück in später Zeit, Ein frommer Jüngling wird mich neiden: Dir, Freundin, dant' ich die Gelegenheit Den holden Schaß von Kopf bis Fuß zu kleiden.

#### 25

# An fürst Biron von Curland.

Carlebab ben 8. Gept. 1818.

Als Luthers Fest, mit glaubiger Schaar, Im vorigen herbst gefeiert war, Dacht' ich es brauche hundert Jahr Um es mit Burbe zu erneuen; Doch beim verliehnen Ehrenbild, Wie ernst es ist und fraftig mild, Beim herfules und seinem Schild Rann ich ber Feier mich an jedem Tage freuen.

Grafen Carl Harrach.

Carlebab ben 25. September 1849.

Die fich herzlich oft begrußten, Die bas Leben fich versußten, Führt ein guter Geist zur Stelle Wieder an dieselbe Quelle! Ereues Wirten, reines Lieben 3ft bas Beste stets geblieben.

#### 27.

Per vollkommenen Stickerin.

Marienbab am 28. Aug. 1891.

Ich tam von einem Pralaten, Dem bie herrlichsten Stolen Ueber bie Schulter hingen, Borauf unverholen Bunderthaten Der heiligen auf und nieber gingen.

Mir aber war ein andres bescheert: Lieblichste Blumen = Gehange, Farbenglang und Uebergange Wie Natur den Kunstler belehrt. Ein allerliebstes Frühlings = Gelande, Mit Nadeln zierlich schattirt und gebrochen, Daß, ware selbst das herz durchstochen, Man es gewiß gar wohl empfande; Und werd' es nur zu Feiertagen Sußer Namen und lieber Geburten tragen.

#### 28.

Eine Schachtel Mirabellen Kam von Suben, zog nach Norden, Als die Frucht gespeis't geworden Eilt sich wieder einzustellen Das Gehäus woher es tommen. Bringet teine sugen Früchte, Bringt vielmehr ein erust Gesichte Das im Weiten und im Fernen Nimmer will Entbehrung lernen.

29.

In freund Mellisch.

Durch Vermittlung einer Theuren Geht ein Tafcochen bis jur Elbe, Kommt, vom Freunde zu betheuren: Immer!bleibet er berfelbe. Immer wie in Dornburgs Squen, Bo, beim allerbesten Beine, Baren hell im Sonnenscheine Berg' und Thaler anzuschauen.

Du nun an ber reichen Elbe, An bem fpiegelbreiten Fluffe, Beit entfernt vom trauten Kuffe Bleib' auch immerfort berfelbe.

30.

### An fraulein Casimira Wotowska.

Dein Testament vertheilt die holden Gaten, Bomit Ratur Dich mutterlich vollendet, Bermächtniß ausgespendet, Bufrieden jeder seinen Theil zu haben. Doch wenn du Glüdliche zu machen trachtest, So war' es der dem Du Dich ganz vermaczest.

31.

Gesendet von Marienbad einer Gesellschaft versammelter Freunde zum 28. August 1825.

In Spgica's form beliebt's Armiben Im Baldgebirg fich Schlöffer aufzubauen, Verfpricht bem Kranten heil, dem Lebensmuben Erwacht auf einmal hoffendes Vertrauen; Dem halb Genes'nen schnell zu heiterm Frieden Entfaltet fich ein Areis erles'ner Frauen, Dann weiß sie uns nach aller Art zu kirren, Durch Spiel und Tang und Reigung zu verwirren.

So wird von Lag zu Lag ein Traum gedichtet, Dem Machen gleich, ein labyrinthisch Wesen, Doch zu ber Ferne bleibt mein Blick gerichtet, Wo meinem Herzen sich ein Kreis erlesen, Wo er sich mir und ich mich ihm verpstichtet, Dort suhl' ich mich vollkommener genesen. So trägt es mich zum ehrenvollen Feste, Schon bin ich da. — Gesegnet alle Gäste!

#### 32.

Du hattest langst mir's angethan, Doch jest gewahr' ich neues Leben; Ein suber Mund blickt uns gar freundlich an Benn er uns einen Auß gegeben.

#### 33.

Tabelt man bag wir uns lieben, Durfen wir uns nicht betrüben, Tabel ift von keiner Kraft. Andern Dingen mag das gelten, Rein Migbilligen, kein Schelten Macht die Liebe tabelhaft.

34

On Schiler Howards, wunderlich Siehst Morgens um und über dich Ob Nebel fallen, ob sie steigen, Und was sich für Gewölke zeigen.

Auf Berges Ferne ballt sich auf Ein Alpenheer, beeis't zu hauf, Und oben brüber flüchtig schweisen Gesiebert weiße luftige Streisen; Doch unten senkt sich grau und grauer Aus Wolkenschicht ein Regenschauer.

Und wenn bei stillem Dammerlicht Ein allerliebstes Erengesicht Auf holber Schwelle dir begegnet, Weißt du ob's heitert? ob es regnet?

#### 35.

Wenn sich lebendig Silber neigt, So gibt es Schnee und Regen, Und wie es wieder auswärts steigt Ist blaues Belt zugegen. Auch sinke viel, es steige kaum Der Freude Wink, des Schmerzens, Man fühlt ihn gleich im engen Naum Des lieb-lebend'gen Herzens.

Du gingst vorüber? Wie! ich sah bich nicht; Du tamst zurud, bich hab' ich nicht gesehen — Berlorner, ungluckel'ger Angenblict! Bin ich benn blind? Wie soll mir bas geschehen?

Doch troft' ich mich und bu verzeihft mir gern, . Entschuldigung wirft bu mit Freude finden; 3ch sehe bich, bist du auch noch so fern! Und in der Nahe kannst du mir verschwinden.

#### 37.

Am heißen Quell verbringft du beine Tage, Das regt mich auf zu innerm 3wist; Denn wie ich bich so ganz im herzen trage Begreif' ich nicht wie du wo andere bist.

### 38.

## An Madame Marie Szymanowska.

Die Leibenschaft bringt Leiben! — Wer beschwichtigt Beklommnes herz bich, bas zuviel verloren? Wo sind die Stunden überschnell verstüchtigt? Bergebens war das Schönfte bir erforen! Erüb ist der Geist, verworren das Beginnen; Die hehre Welt wie schwindet sie den Sinnen!

Da schwebt hervor Mufit mit Engelsschwingen, Berflicht zu Millionen Lon' um Edne, Des Menschen Wesen durch und durch zu dringen, Zu überfüllen ihn mit ew'ger Schöne; Das Auge nest sich, fühlt im höhern Sehnen Den Götter-Werth ber Lone wie der Thranen.

Und so das herz erleichtert merkt behende Daß es noch lebt und schlagt und mochte schlagen, Jum reinsten Dank ber überreichen Spende Sich selbst erwiedernd willig darzutragen. Da fühlte sich — o daß es ewig bliebe! — Das Doppel=Glud der Tone wie der Liebe.

**3**9.

## In das Stammbuch der Fran Hofmarschall v. Spiegel.

Januar 1821.

Der Dichtung Faben läßt sich heut nicht fassen; 3ch bitte mir bie Blätter weiß zu laffen!

Um 25. Februar 1824.

Seit jenen Zeilen bis zum heutigen Tage Sind fast zweihundert Wochen fortgeschritten, Und immer ist es noch die alte Klage Als lasse sich die Muse nicht erbitten; Doch wenn ich sie im Stillen ernftlich frage Bersett sie mich, mit Ablerflug, in mitten Bon jener Feier einzigen Augenbliden, Bie es erscholl im freudigsten Entzuden:

"Nun geht es auf, das Licht der Morgenlander, Die Tochter von Byzanz. Ihr seht sie hier! Als Kaiserstind trägt sie die Goldgewänder, Und doch ist sie des Schmuckes höchste Zier. Die goldnen Schuhe, jene theuren Pfänder Die Liebesboten zwischen Ihm und Ihr, Sie bringt der Zwerg, die frohste Morgengabe: Ein Liebespfand ist mehr als Gut und Habe."

"Da sprach das Lieb, so heiter als bedächtig Von König Rothers unbezwungner Kraft, Dem, wie er schon in Wassen groß und mächtig, Auch Liebe nun das höchste Glück verschafft, Als Pilger tlug, als Gast freigebig, prächtig, hat er als Held zuleht sie weggerafft, Zum schonsten Glück, zum höchsten Mutterloofe: Von ihnen stammt Pipin und Karl der Große."

Wie benn das Gute, Schone nimmer schwindet Und, immer wirkend, immer sich erhalt, Sich ungefaumt zum bochsten Wahren sindet, Als lebend zu Lebendigem gesellt; Und glücklich ist wer ihnen sich verbindet, Bestandig bleibt ihm die bewegte Welt; So war's auch mir im Augenblick, dem süßen, Nach langer Zeit die Freundin zu begrüßen.

### Per zierlichsten Undine.

Sib acht! es wird bir allerlei begegnen, Bift du im Trodnen wird es reguen, Jum Schwimmen wird die Welle sich versagen, Wen aber hast du beshalb anzuslagen? Werkst du nicht eisersücht'gen Jorn? Ein Lächeln wird er wohl verdienen; Und du verzeihst dem Onkel Kuhleborn, Wan sagt ihm nach er liebe selbst Undinen.

### 41.

## Reichthum und Bluthe.

Blumen und Gold zugleich Machen reich. Goldnen Rahmen siehst du erfüllt Mit beinem Bild. Sieh nur wie köstlich es ist Bas du hast und bist.

#### 42.

Mprt' und Lorbeer hatten fich verbunden; Mogen fie vielleicht getrennt erscheinen, Bollen fie, gedenkend sel'ger Stunden, Hoffnungevoll fich abermals vereinen. 43

Das holbe Thal hat schon die Sonne wieder Mit Frühlingebluth' und Blumen angefüllt, Die Nachtigall fingt immer neue Lieder Dem Hochgefühl das ihr entgegen quillt; Erfreue dich der gottverliehnen Gaben! Froh, wie er dich erschuf, will er dich haben.

### 44.

4

## Inlien Grafin Eglofftein.

Freundlich werden neue Stunden Zu vergangnen sich gefellen, Bluthen, Blumen, wohl empfunden Bleiben ewig Immortellen.

45.

### perselben.

### Reise - Segen.

Sep die Zierde des Geschlechts! — Blide weder links noch rechts; Schaue von den Gegenständen In Dein Innerstes zurück; Sicher traue Deinen Händen, Eignes forbre, Freundes Gluck.

An Inlien.

Bur Presduer Meife.

Ein guter Seist ist schon genug, Du gehst zu hundert Geistern, Borüber wandelt Dir ein Zug Bon großen, größern Meistern. Sie grüßen alle Dich fortan Als feinen Jung-Gesellen, Und winken freundlich Dich heran Dich in den Kreis zu stellen. Du stehst und schweigst am heil'gen Ort, Und möchtest gerne fragen, Am Ende ist's ein einzig Wort Was sie Dir alle sagen.

47.

An Inlien.

Von so zarten Miniaturen, Wie der schönen Hand sie glücken, Schreitest Du auf breit're Spuren Wichtiger umher zu blicken.

heil ben ernsteren Geschäften! Geligen Erfolg zu schauen, Einigest zu Mannes Kraften Liebenswurdiges der Frauen.

Inlien.

Abgeschloffen sep bas Auch, Es enthält furwahr genus; Bas davon Dich kann erfreuen Bird sich immerfort erneuen, Und was mag dem Scheiden frommen, Als ein balbig Wiederkommen?

49.

## Beren Cangler v. Müller.

23. d. 13. April 1822.

Will sich's wohl ziemen Dir zum zweitenmale Diefelbe Gabe festlich barzubringen? Den Dichter=Trant in Deiner eignen Schale Und nur bazu das alte Lied zu singen? So sep es denn! — es bleiben alte Lieder Den Christ=Gemeinden wie gewohnt erbaulich; Und hort er Freundes Wunsch und Segen wieder Er sindet sie wie immer lieb und traulich.

## Bu Chaers Inbelfeft,

dem vierzehnten Mai 1824.

Wer muht sich wohl im Garten bort Und mussert jedes Beet? Er pflanzt und giest und spricht tein Wort, So schön auch alles steht. Das er gepfropft und oculirt Mit sichrer kluger hand Das Baumchen zart ist anspalirt Nach Ordnung und Verstand.

Doch sagt mir mas es heißen soll? Warum ist er so still? Man sieht, ihm ist der Kopf so voll, Daß er was andres will. Genug ihm wird nicht wohl dahier, Ich fürcht' er will davon, Er schreitet nach der Gartenthür Und draußen ist er schon.

Im Felbe gibt's genug zu thun, Wo der Befreite schweift; Er schaut, studirt und kann nicht ruhn Bis es im Kopfe reift. Auf einmal hat's der Biedre los Wie er das Beste kann: Nicht ruhen soll der Erdenklos, Am wenigsten der Mann! Der Boben rührt sich ungesaumt Im Wechsel jedes Jahr, Ein Feld so nach dem andern keimt Und reift und fruchtet baar; So fruchtet's auch von Geist zu Geist, Und nuht von Ort zu Ort. Gewiß ihr fragt nicht wie er heißt, Sein Name lebe fort!

### 51.

Die feier des achtundzwanzigften Augusts

Sah gemalt in Gold und Nahmen, Grauen Barts, den Ritter reiten, Und zu Pferd an seinen Seiten An die vierundzwanzig kamen; Sie zum Thron des Kaisers ritten, Wohlempfangen, woblgelitten, Derb und kräftig, hold und schicklich, Und man pries den Vater glücklich.

Sieht ber Dichter nah' und ferne Sohn' und Tochter, lichte Sterne, Sieht sie alle wohlgerathen, Tüchtig, von geprüften Thaten, Freigesinnt, sich selbst beschränkenb, Immersort das Nächste bentend; Thätig treu in jedem Kreise, Still beharrlich jeder Weise: Nicht vom Weg dem graden weichend, Und juleht das Ziel erreichend. Bring' er Tochter nun und Sohne, Sittenreich, in holber Schone, Bor ben Vater alles Guten, In die reinen Himmelsgluthen, Mitgenoffen ew'ger Freuden! — Das erwarten wir bescheiben.

#### 52.

Per fran von Biegefar, geb. v. Stein, jum Geburtstage.

Bwar bie vierundzwanzig Ritter Ehren wir in allen Fallen; Doch auch Fraulein find nicht bitter Benn fie fich dazwischen ftellen.

heute laffet mich beachten Golde lieblichsten Bereine, Benn sie buute Reihe machten Die Biegefar und bie Steine.

Ramen sammtlich angezogen Dieser Stamme frohe Lichter; Burden Könige gewogen Und begrüßten sie die Dichter.

Und besonders aber Eine, Welche wir zu segnen kamen; Freunde nennen Sie die Rleine, Sie verdient gar viele Namen.

## Meinem Freunde v. Knebel 3um 30. Movember 1817.

Lustrum ist ein frembes Wort! Aber wenn wir sagen: Lustra haben wir am Ort Acht bis neun ertragen, Und genossen und gelebt, Und geliebt bisweisen; Wird, wer nach dem Gleichen strebt, Heute mit uns theilen. Wenn wir sagen: das ist viel! Denn das Leben streuet Blum' und Dorne! — Ziel ist Ziel! Das uns heute freuet.

54.

## An Bernhard v. Anebel.

Weimar b. 50. Nov. 1820.

Den November, ben breißigsten, Feire stets als heiligen Tag Mit Opfern, wie's nur bem steißigsten, Dem besten Sohne gelingen mag: Denn der Bater ist heut' geboren, Der Dich liebt wie's billig ist. Kindlein, sep ihm zugeschworen! Freude nur bringt was willig ist.

## An Grafin Marie von Ginftedel,

geboren Jena b. 18. Oct. 1819.

Bum Tauftage ben 30. October 1819

treutides Gingebinbe.

Sochterchen! nach trüben Stunden Bu der Eltern Luft erschienen, Saft so jung bad Glud gefunden Den Geliebteften zu bienen. Mögest Du ben frohsten Stunden Ihres Lebens blubend grünen.

56.

### Biegenlieb

dem jungen Mineralogen Walther v. Goethe.

Den 21. April 1818.

Singen sie Blumen der kindlichen Rub, Käfer und Wögel und Thierchen dazu; Aber du wachest, wir treten herein, Bringen was ruhiges, bringen den Stein.

Steinchen, die bunten, ein luftiges Spiel! Was man auch wurfe und wie es auch fiel. Kindischen Händchen entschnickt sich so sein Kudchlein und Bohnen und Edelgestein.

## Meinem Freunde v. Anebel 3um 30. Movember 1817.

Lustrum ist ein frembes Wort!
Aber wenn wir sagen:
Lustra haben wir am Ort
Acht bis neun ertragen,
Und genossen und gelebt,
Und geliebt bisweiten;
Wird, wer nach dem Gleichen strebt,
Heute mit uns theilen.
Wenn wir sagen: das ist viel!
Denn das Leben streuet
Blum' und Dorne! — Ziel ist Ziel!
Das uns heute freuet.

54.

## An Bernhard v. Anebel.

Weimar b. 50. Nov. 1820.

Den November, den dreißigsten, Feire stets als heiligen Tag Mit Opfern, wie's nur dem seißigsten, Dem besten Sohne gelingen mag: Denn der Vater ist heut' geboren, Der Dich liebt wie's billig ist. Kindlein, sen ihm zugeschworen! Freude nur bringt was willig ist.

## An Grafin Marie von Ginftedel,

geboren Jena b. 18. Oct. 1819.

Bum Tauftage ben 30. October 1819

treulides Gingebinbe.

Sochterchen! nach truben Stunden Bu der Eltern Luft erschienen, Saft so jung bas Glud gefunden Den Geliebteften zu bienen. Mögest Du ben frohsten Stunden Ihres Lebens blubend grünen.

56.

### Wiegenlied

dem jungen Mineralogen Walther v. Goethe.

Den 24. April 1848.

Singen sie Blumen der kindlichen Ruh, Käfer und Bögel und Thierchen dazu; Aber du machest, wir treten herein, Bringen was ruhiges, bringen den Stein.

Steinchen, die bunten, ein lustiges Spiel! Bas man auch wurfe und wie es auch fiel. Kindischen Handchen entschnickt sich so fein Knöchlein und Bohnen und Edelgestein. Anabe du fiehest nun Steine behau'n, Ordnend sich fügen, zu Häusern sich bau'n. Bohl! du verwunderst dich, stimmest mit ein: Das ist wahrhaftig ein nuhlicher Stein!

Spielst du mit Schussern, das Rügelchen rollt, Dreht sich zur Grube so wie du gewollt, Läufest begierig auch hinter ihm drein, Das ist fürmahr wohl ein lustiger Stein!

Steinchen um Steinchen verzettelt die Belt, Bissende haben's zusammen gestellt; Trittst du begierig zu Salen herein, Siehst du zuerst nicht den Stein vor dem Stein.

Doch unterscheibest und merkest genau: Dieser ist roth und ein andrer ist blan, Einer, der klarste, von Farben so rein, Farbig erbliget der ebelste Stein.

Aber die Saulden wer schliff sie so glatt, Spiste sie, schärfte sie glanzend und matt? Schau in die Klufte des Berges hinein, Ruhig entwickelt sich Stein aus Gestein.

Ewig naturlich bewegende Kraft Gottlich gesehlich entbindet und schafft; Trennendes Leben, im Leben Berein. Oben die Geister und unten der Stein.

Nun! wie es Bater und Ahn Dir erprobt Gott und Natur und bas All ist gelobt! Komme! der Stiftende führet bich ein Unserem Ringe willfommener Stein!

# Bum Geburtstag,

mit meinen bleinen Gedichten.

Wenn Aranz auf Aranz den Tag umwindet Sep dieser auch Ihr zugewandt, Und wenn Sie hier Bekannte findet So hat Sie sich vielleicht erkannt.

58.

Wen ein guter Geist besessen Salt sich das Gedachtnis rein; Alles Uebel ist vergessen Eingedenk der Lust zu sepn! Bleib' ein frohliches Wermachtnis Jed' Ergehen, jede Ruh; So belebe Dein Gedachtnis Und dann bente mich dazu!

**59**.

Bur Erinnerung trüber Tage Boll Bemüben voller Plage, Bum Erinnern fconer Stunden Bo bas Rechte mar gefunden. Wiel Geduldetes, Genoff'nes, Halbverschwiegnes, laut Ergoff'nes, Bard in ferner Welt verthan; Aber jene guten Zeiten, Tiefurts Thal, atherische Weiten, Gehen bich besonders an.

#### 60.

Lieblich ist's im Fruhlings : Garten Mancher holden Blume warten; Aber lieblicher im Segen Seiner Freunde Namen pflegen: Denn ber Anblick solcher Juge Thut so Seel' als Geist Genuge, Ja, zu Lieb' und Ereu' bekennt Sich der Freund wie er sich nennt.

### 61.

Sorft bu reine Lieber fingen, Ohr ift eine mit beiner Bruft; Siehst bu Farben um bich tlingen, Wirst bu beines Aug's bewust. In das Innere zu bringen Gibt bas Neufre Glud und Lust.

#### 62.

Buerft im stillsten Raum entsprungen, Das Lieb erklingt von Ort zu Ort; Wie es in Geist und Seel erklungen So hallt's nach allen Seiten fort.

### In ein Stammbud.

## Bum Bildchen Unine Plef bei Gottingen.

Auf diesen Erummern hab' ich auch gesessen, Bergnügt getrunken und gegessen, Und in die Welt hinaus geschaut: War aber wenig nur erbaut. Kein liebes Kind gedachte meiner, Und ich fürwahr gehörte keiner; So war die ganze Welt umgraut. Ihr wist ja selbst was sie erheitert, Die Horizonte stusenslar erweitert.

#### 64.

## Ju ein Stammbuch. Bum Bildchen von Alrichs Garten.

Daß zu Ulrichs Gartenräumen Soll ein Berslein mir erträumen Ist ein wunderbarer Streich; Denn es war von süßen Träumen In den ländlich engen Räumen Mir ein Frühling hold und reich, Sollt' es Euch zu Lust und Frommen Auch einmal zu Gute kommen, Frent Euch in dem engsten Raum. Was beglückt es ist kein Traum.

# In eine Sammtung künstlich 'ansgeschnittener Jandschaften.

Barte, schattende Gebilde Fliegt zu eurer Kunstlerin, Daß sie, freundlich, froh und milbe, Immer sich nach ihrem Sinn Eine Welt von Schatten bilde; Denn das irdische Gesilde Schattet oft nach eignem Sinn.

#### 66.

Flora, welche Jena's Gauen Reich mit Blum' und Früchten schmudt, Ift verwundert anzuschauen Was ein fremder himmel schiett.

Sorget nun, in bichten Saufern, Daß auch bier ber Bachsthum frei, Daß ben allerzartsten Reisern hier ein ewiger Sommer fep.

#### 67.

Wer hat's gewollt? wer hat's gethan? So Liebliches erzielt? Das ist doch wohl der rechte Roman, Der selbst Romane spielt.

Berirrtes Buchlein! fannst unsichre Tritte Da oder dorthin keineswegs vermeiden; Irrsternen zu bewegst du deine Schritte, Und vor dem Kommen bist bereit zu scheiben. Für dießmal aber wollen wir dich fesseln, Du sollst mir diese Botschaft nicht versehlen; Sep es durch Rosen, Dornen, Beilchen, Nesseln, Rur immer grade zu, geb' zu Abelen!

69.

An zwei Gebrüder, eifrige junge Naturfreunde.

Marienbab, 182 ..

Am feuchten Fels, den dichtes Moos verstedt, Erblichen Blumen, flattert manch Insect; Scheint es auch durr den kahlen Berg hinan, So nährt es doch, das Schaf bewollt sich dran. Die Wiese grünt, gehörnte Heerde braunt, Da wandeln Menschen gut und bos gelaunt, Genießen reichlich, spärlich, früh und spat, Den Wunderwuchs der folgereichen Saat. Und wenn der Kranke fast am Ziel erliegt, So steigt die Quelle rasch, die Hossmung siegt. Ihr! vom Gestein hinauf zur Atmosphäre Gebenket mein! — Dem Höchsten Preis und Ehre!

# Coast zum akademischen Mittagsmahl am 22. April 1820.

Abwesend ist tein Freund zu achten Der immer für und benkt und strebt, Und wie es auch die Zeiten brachten Kür und in gleichem Sinne lebt. Bei Sonnenschein und Negenschauer Ruft ein verklarter, heitrer Blid Dem zweiselhaften Zustand Glud, Und jedem Glud die längste Dauer.

#### 71.

Coaft 3um 28. Angust 1820 beim akademischen Gastmahl auf der Rose.

Wo Jahr um Jahr bie Jugend sich erneut,. Ein frisches Alter wurd'ge Lehre beut, Wo Fursten reichlich hohe Mittel spenben, Bas alles kann und wird sich da vollenden, Wenn jeber thatig, froh, an seinem Theil. — heil jebem Einzelnen! bem Ganzen heil!

# Coaft zum Sandtage.

Das Bohl bes Einzelnen bebenken, Im Ganzen auch das Bohl zu lenken, Welch wunschenswerthester Verein! Den guten Wirth beruft man zum Berather, Ein jeder sey zu Hause Vater, So wird der Kurst auch Landesvater seyn.

#### 73.

## Maskenzüge.

Die Gestalten gehn vorüber, Madten scheinen sie gu fenn; Doch sie sind und beiben lieber, Und vom ebelften Berein.

Sie find mahr, benn mohl vernommen Haben wir fie selbst gefühlt, Und, wie es vielleicht gekommen, Sie zum Theile mitgespielt.

Dente nun jum vierten Male Bas, nach sternenheller Racht, Solber Tag im hohen Saale Bunderfaltig bargebracht.

Per Abwesende dem Maskenfest 3um 16. Sebruar 1818.

So wandelt hin lebendige Gestalten, Bewegten Lebens reichliche Gebilde, Dem schönsten Tage lasset Liebe walten, Im Meihen schmudt elpsische Gesilde. Ergegen sollt ihr, geistreich unterhalten, Belebren auch und warnen freundlich milbe. Der Dichter alle segnet Euch zum Frieden, Abwesend sep es ober abgeschieden.

75.

Bilder - Scenen.

Bur Feier bes zweiten Februar 1817.

Wit Saulen schmuckt ein Architekt auf's beste, Mit Statuen, Gemälden seine Hallen, Dann sinden sich am froben Tag die Gäste, Bon Melodie bewegt einher zu wallen. Nun wirket umgekehrt, am schönften Feste, Durch Widerspruch die Aunst Ihm zu gefallen. Statt laute Freude frisch bewegt zu schildern, Erstarrt das Lebende zu holden Bilbern.

# Bilder - Scenen.

Den 15. März 1816 bei Freiherrn v. Helldorf.

Ihr fommt Gebildetes allbier zu schauen, Gebildet scheinbar, boch ein lebend Bild; Go weiß die Kunst vielfältig anzubauen Der Fabel, ber Geschichte reich Gesild. Ihr sehet tücht'ge Manner, wadre Frauen, Bu Thaten mächtig, wie zur hulfe mild, Und so entgegnen wir Cuch, starr erscheinend, Lebendig, und zu Eurer Lust vereinend.

#### 77

Wohin er auch die Blide kehrt und wendet Jemehr erstaunt er über Kunst und Pracht, Mit Vorsat scheint der Reichthum hier verschwendet, Es scheint als habe sich nur alles selbst gemacht. Soll er sich wundern, daß das Werk vollendet? Soll er sich wundern, daß es so erdacht? Ihn dünkt, als sang'er erst, mit himmlischem Entzüden, zu leben an in diesen Augenbliden.

## Den 6. Juni 1816.

Du versucht, o Sonne, vergebens Durch die dustren Wolken zu scheinen! Der ganze Gewinn meines Lebens Ift ihren Berlust zu beweinen.

#### 79.

Lebe wohl auf Wiedersehn! Benig Jahre meine Frende Sep mir Hoffnungs-Arost im Leibe, Du, nun als ein Engel schon. Lebe wohl auf Wiedersehn!

## 80.

Last nach viel geprüftem Leben hier ben eblen Pilgrim ruhn! Ehrt sein Wollen und sein Streben, Wie sein Dichten und sein Thun.

### 81.

Reichen Beifall hattest du erworben, Allgemeine Reigung rein erzielt; Biel Personen find in dir gestorben, Und du hast sie alle gut gespielt.

## Mhein und Main.

82.

Bu bes Meins gestreckten Sügeln, Sochgesegneten Gebreiten, Auen bie ben Fluß bespiegeln, Weingeschmudten Landesweiten, Möget mit Gedantenfigeln 3hr ben treuen Freund begleiten.

#### 83.

Was ich bort gelebt, genossen, Was mir all borther entsprossen, Welche Freude, welche Kenntniß, War' ein allgulang Geständniß. Mög' es jeden so erfreuen, Die Erfahrenen, die Neuen!

#### 84.

Erft Empfindung, bann Gebanten, Erft in's Weite, bann gu Schraufen, Aus dem Wilben holb und mild, Beigt sich bir bas mahre Bild.

#### 85.

Wenn ihr's habt und wenn ihr's wißt; Bist ihr denn wer es vermist? Bleibet eurem Sinne treu, Neu ist alt und alt ist neu.

Sier fab ich bin, bier fab ich zu, Rach liebevoller Beife, Die fernen Lieben, Du, auch Du, Sie lebten frob im Areife.

87.

Aussicht.

Siehst du das wie ich es sah, Bohnst du so wie ich gewohnt; Lieb' und Freundschaft find dir nah, Und ein jeder Tag betont.

88.

Blumentelche, Blumengloden Folgen beinem Reiselauf; Unter Schneegestibbere Floden Suche mir ein Liebes auf.

89.

Richt ift alles Gold was gleißt, Glud nicht alles was fo heißt, Richt alles Freude was fo scheint. Damit hab' ich gar manches gemeint.

90.

An die Stelle des Genuffes Trete Bilboen holden Scheins, Bu Erinnerung des Fluffes, Der Terraffe, biefes Sains.

## Den 15. Anguft 1815.

Wohlerleuchtet, glubend milde Bog ber Fluß im Abenbichein, Ueber Brud' und Stadtgebilde Finsternisse santen ein.

## Den 16. Augnft.

Doch am Morgen ward es tlar, Neu begann's umber zu grünen Nach ber Nacht, wo jenes Paar Sternengleich und angeschienen.

#### 92

Du bift auch am Rhein gewesen, Auch am Hof zu Biberich; Magst nun an dem Maine lesen Bie es lustig war um bich.

#### 93.

Also lustig sab es aus Bo der Main vorüber stoß, Als im schmuden Hain und Haus Kestlich Eilfer überstoß.

Ferner Freunde ward gedacht: Denn das heißt genießen, Wenn zu Fest- und Flusses-Pracht Tausend Quellen fließen.

Wafferfulle, Landesgröße, Heitren Himmel, frohe Bahn; Diefe Wellen, diefe Stofe Landen auch in Winkel an.

#### 95.

Fluß und Ufer, Land und Soben Rühmen feit geraumer Beit So Dein Kommen fo Dein Gehen, Beichen Deiner Thätigteit.

#### 96

Pfeisen bor' ich fern im Busche! Das ist wohl ber Vogelsteller? — Neben mir es pfeist noch greller; Schelme sind's, es sind Cartauche! Diese geben sich ein Beichen. — Reineswegs! Ein Vielgewandter, Und uns allen Wohlbefannter Kommt zum Lustmahl ohne gleichen.

## 97.

Wenn mas irgend ist geschehen, Sort man's noch in spaten Tagen; Immer klingend wird es weben, Wenn die Glock ift angeschlagen. Und so last von diesem Schalle Such exheitern, viele, viele! Denn am Ende sind wie alle Pilgernd Könige zum Ziele.

Worte find der Seele Bild — Micht ein Bild! fle find ein Schatten! Sagen herbe, beuten mild Bas wir haben, was wir hatten. — Bas wir hatten wo ift's hin? Und was ift's denn was wir haben? — Nun, wir sprechen! Rasch im Fliehn Saschen wir des Lebens Saben.

# Aufklärende Bemerkungen.

## Maskenzug.

Bei allerhöchster Anmesenheit Ihro Majestat der Raiserin Mutter Maria Feodorowna in Weimar 1818.

Diefe in historischem Sinn und 3med aneinandergereiht folgenden Restgedichte verdienen wohl hier zuvorderft aufzutreten; es ift in biefer Art bas Reichhaltigfte und Bollftan= digfte, was ich zulest bervorzubringen bemuht gemefen; auch mochte ich mich wohl schwerlich je wieder einem folchen Auftrag unterziehen und ein abnliches Unternehmen magen. Der vorangeschickte Prolog, fo wie eine ihm vorausgehende Andeutung, gibt genugfamen Kingerzeig über die Abficht dabei, und die Gedichte felbst belegen wenigstens wie man ihr zu ent= fprechen gefucht. Denn freilich tann burch Borte nicht bargestellt werden, wie für eine fo große Maffe gegebener Charaftere Personen zu finden gemesen, beren Individualität fie gemäß waren und die babei Gefälligfeit genug hatten, fie nicht nur ju übernehmen, fondern auch mit nicht unbedeutendem Roftenaufwand durch bas gehörigfte Coftume fo genau ale vortheilhaft barguftellen. Alles war burch die bochft bulbreiche Aufnahme und wiederholt verlangte Borführung beglückt und belohnt.

## Feftliche Lebens : Epochen

nnb

# Sichtblicke tranlicher Berhaltniffe, vom Dichter gefeiert.

- 1) Ihro taiferlichen Soheit der Frau Erbgroßherzogin war ein koftbares Stammbuch von treuer geschähter Sand verehrt morden und mir ward die Gnade zugedacht, dasselbe durch vorstehendes Sonett einzuweihen.
- 2) Das lobliche hertommen die hochften herrschaften bei festlichen Mastenzugen durch ein bichterisches Bort zu begrüßen, ließ man auch bießmal obwalten. Ein Korfar, an den helben Byron's erinnernd, übergab es im Namen des als Anachoret lebenden Dichters.
- 5) Durch meine beinab absolute Einsamkeit, auf welche schon ber Schluß bes vorigen Gedichtes anspielt, hatte ich mir ben Namen bes Eremiten verdient, ber sich aber in Belle und Garten hochst geehrt und erfreut fühlte als mein herr und Gebieter mir zwei liebenswürdige junge Fürstenpaare zuführte und ber freundlichste Besuch durch das Gedicht erwiedert werden durfte.
- 4) Als der Furft bei der Christbescherung seiner theuren Entel gegenwärtig mar, überreichten fie ihm ihrerseits mit obigen zwei Strophen eine Sammlung Gedichte auf die Grun- dung der neuen Burgerschule, im Namen sämmtlicher Jugend.
  - 5) Un Dringeffin Maria mit Raphaels Gartnerin.
- 5 .) An Prinzessin Auguste. Der Aupferstich von Elzbeimers Aurora, mit einigen Strophen jum Geburtstag, von Jena ber, geschrieben in bem Garten ber Prinzessinnen.
- der regierenden Kaiferin von Rufland.

- 9. 10) Tafelauffahe jum Geburtstag Ihro Kaiserlichen Hoheit ber Frau Erbgroßherzogin.
- 41) Jum Schluß einer dramatischen Vorstellung in Toplig, an Ihro Majestät die Kaiserin von Desterreich, gesprochen von Gräfin Odonell.
- 12) Ein Pracht: Eremplar ber Berte bes Abbate Bondi ward mir burch die allerhichfte Gnade Ihro Majestat der Kaiferin; zur Erwiederung schrieb ich bas mitgetheilte Sonett.
- 13) Mit einem heiter und glanzend gemalten Glafe, ber nuschafbaren Freundin, von Carlobad nach Franzenbrunnen.
- 14) An dieselbe, als ich sie ganz unverhofft in Franzenbrunnen antraf, wo sich unsere Unterhaltung ganz auf den höchst bestagenswerthen Berlust unserer Herrin einschränkte. Sie vertraute mir, daß noch manches theure Pfand von der Höchsteligen in ihren Händen sey, wozu sie ein kostdares Rästchen habe versertigen lassen, für welches sie eine Inschrift von mir verlange, sie wolle damit die inwendige Seite des Deckels besteiden. Hiezu sendete ich jene Strophen von Carlsbad, und wer über Bedeutung des darin erwähnten Plates und Bechers das Nähere zu erfahren wünscht, sindet solches in der Reihe der Earlsbader Gedichte.
- 15) herrn Staatsminister von Boigt zu seiner Jubelfeier? Ein Denkmal vielighrigen und mannigfaltigen Zusammenwirtens. Die erste Strophe bezieht sich auf den Ikmenaner Bergbau, dem wir mit Fleiß und Studium mehrere Jahre vorstanden. Die zweite und dritte deutet auf die in Gesellschaft höchst gebildeter Frauen und Männer gefundene Erheiterung von oftmals lästigen und gefährlichen Geschäften; der Schluß auf die Schrecken der seindlichen Ueberschwemmung, auf den Drang der wechselvollen Kriegsjahre, auf das Glück endlicher Befreiung und zugleich auf die Rothwendigkeit des Jusammenhaltens geprüfter Freunde in einer Zeit wo eine Berwirrung aller Begriffe die hohe Eultur des Baterlandes zu vernichten drohe.

- 16) Dem Furften Sarbenberg Durchlaucht gum flebzigsten Geburtstag unter beffen Bildniß, auf Auregung der Gebrüder henschel, der ich mich um so lieber fügte als der Fürst im Jahre 1813 sich, bei seiner Anwesenheit in Wesmar, der frühften akademischen Jahre in Leipzig erinnerte, wo wir zussammen bei Desern Zeichenstunde genommen hatten.
- 17) An Lord Byron. Dieser merkwürdige Mann hatte manches Freundliche schriftlich und mundlich durch Reisende begrüßend nach Weimar gelangen lassen, welches ich durch jene Strophen zu erwiedern für Pflicht hielt. Sie trasen ihn noch glücklicherweise in Livorno, eben als er für Griechenland sich einzuschissen im Begriff war, und veranlaßten ihn noch zu einer schriftlichen Erwiederung vom 24. Juli 1823 die mir unschäßer bleibt; wie denn das Nähere dieser Verhältnisse in den Beilagen zu Capitain Medwins Unterhaltungen, dem ich auf Anfrage das Allgemeinste mittheilte, zu sinden ist. Das Umständlichere, zugleich mit Abschriften der Originale, wird früher oder später bekannt werden.
- 18) Der unter meinen Augen aufgewachsenen lieben Gattin meines Sohnes, als Juschrift der Wanderjahre.
- 19) Als ich eine Zeitlang im Orient hauf'te, liebte ich meine Gebichte mit goldblumigen Berzierungen einzufaffen; bieß geschah benn auch an biesem Gebichte, dem gepruften alten Kreunde Gebeimerath von Willemer gewidniet.
- 20) Graf Pnar, Abjutant des Feldmarfchalls Kirften von Schwarzenberg, war mir in Carlsbad einer ber liebsten und eifrigken Gesellschafter. Aus Wohlwollen zu mir befreundete er sich mit der ihm bisher ganz fremden Geognosie; ich über reichte ihm ein heft über bohmische Gebirgsarten mit diesen wenigen Reimzeiben.
- 21) Derfetbe ließ abreisend eine hochft merfwarbige Statue von Bronze mir zurud, wofür ich meinen Dant auf einem Erwiederungebiatt ausbrucke. Nuch jest schmudt bieses Bebilde vorzüglich meine kleine Sammlung.

- 22) Grafin Sitinne Obonell, geworne Grafin Clary, hatte in jugendlicher heiterkeit und freundlicher Laune eine meiner Schreibfebern verlangt bie ich ihr mit folden Zeilen zuschidte.
- 23) An diefelbe, mit einer neuen, taum angeschriebenen geber zugesenbet.
- 24) Eine mit der deutschen Literatur auf's innigste bekannte polnische Dame vereinigte sich mit mir im Lobe von Fouque's Undine, und bemerkte zugleich, daß eine französische Uebersetzung das Original keineswegs erreiche, und versprach sie mir zu eigener Ueberzeugung mitzutheilen. Als ich das Buch erhielt, fand ich es in einem Zustande der dem Verfasser gewiß geschmeichelt hatte. Die vordere Decke fehlte ganz, die ersten Bogen konnten als gerollt und geknittert kaum gelesen werden; ich schaffte es zum Buchbinder, der es denn völlig wieder herstellte und so erhielt es die Dame zurück mit jenen eingeschriebenen Zeilen.
- 25) Fürst Bpron von Curland, deffen freundlicher Reigung ich schon früher angenehme Kunstgaben verdankte, schicke mir von Toplig nach Carlsbad eine hocht merkwürdige Zeichnung. Sie ist sehr wohl erhalten, in mäßigem Querfolia, von Peter Vischer, dem trefflichen Erzgießer, mit der Feder sehr sauber gezeichnet, ausgetuscht und angesärbt, eine Allegorie zu Ehren Luthers vorstellend, welcher hier als Herkules siegreich aufgeführt wird.
- 26) Graf Carl Harrach, mit bem ich vor vielen Jahren zu Carlsbad, in Gesellschaft der Seinigen, gluckliche Tage verlebte, hatte sich der Heilfunde gewidmet und darin durch eifriges Studium und getreuliche Ausübung bedeutend her vorgethan. Er begegnete mir wieder an derselbigen Stelle, das alte Vertrauen trat sogleich wieder ein und es erdstweie sich von dem bisherigen Leben und Treiben die erfreulich wirksamste Unterhaltung.

- 27) Zwar tein Aleidungsftud, aber ein zum Antieiben bochft nothiges Erforderniß, welches wohl zu errathen sem mochte, war in seltenem Grade verziert worden. Es begrüßte mich im bohmischen Gebirg an meinem Geburtstag aus weiter Ferne, und sein blumenreicher Anblid ergeste mich mitten zwischen Kichten und Tannen.
- 38) And der Strophe felbst erklarbar: das Bildnis des Freundes, in einer ausgeleerten Schachtel getrodneter Früchte übersandt.
- 29) Die Tochter eines Freundes, mit dem man frei beitere Jahre zugebracht, der nun aber langst entfernt lebte, diese findet zufällig unter den ausgestellten Waaren des Frauenvereins ein Taschenduch von dem Dichter dorthin geschenkt, eignet sich's an und verlangt dazu einige Worte von dessen Hand.
- 50) Fraulein Botowsta, Schwester der Madame Symmanowsta, von einigen vielleicht eingebildeten Leiden geplagt, schon und anmuthig, mitunter traurig gestimmt und vom Lode sprechend. Ein geistreicher Freund schrieb in ihr Stammabuch ein Testament, worin sie ihre hochst liebenswurdigen Eigenschaften und Borzüge einzeln und an verschiedene Perfonen vermacht. Der Scherz konnte für sehr anmuthig geiten, indem der Bezug der Legate auf die Legatarien theils Mängel, theils gesteigerte Vorzüge derselben andeutete, und ich schrieb dieses Gebicht unmittelbar in jener Voraussehung.
- 51) Eine Gefellschaft versammelter Beimarischer Freunde batte sich verabredet meinen Geburtstag zu feiern und ich veranstaltete, als die Nachricht zu mir tam, daß die beiben Strophen gerade am Schluß des Festes zu dantbarer Erwiesberung konnten vorgetragen werden.
- 32 37) Sind ale Aufblide von Galanterie, Reigung, Anhanglichkeit und Leidenschaft im Conflict mit Weltleben und täglicher Beschäftigung zu betrachten; wie denn der Liebende auch als Wetterbesbachter auftritt.

- 58) Diefes Gebicht, die Leiben einer bangenden Liebe ausbrüdenb, sieht schon im vorigen Band an feinem gemüthlichen Plate; bier durfte es nicht fehlen, weil es urfprünglich durch die hohe Aunst der Madame Symanowska, der trefft lichken Planospielerin, zu bedenklicher Zeit und Stunde aufgeregt und ihr ursprünglich übergeben wurde.
- 39) Frau Hofmarschall von Spiegel hatte mir ein neues Album im Jahre 1821 übergeben; es war mir im Angenblick nicht möglich etwas Gehöriges zu finden, ich behielt mir ein paar weiße Seiten vor. Ende Februar 1824 erbat ich mir das Album wieder und schried jenes Gebicht hinein. Die zwei mittleren Stanzen wird man in dem Maskenzuge "die romantische Poesie" wiedersinden, wo gedachte Dame als Prinzessin von Byzanz mit König Nother im Glanze der Schönbeit und Majestät auftrat. Schade daß solche Erscheinungen nicht sessenzugehalten, ja nicht einmal, wie gute Theaterstücke, wiedersholt werden können.
- 40) Der zierlichsten aus den Wellen gebornen Unbine auf einem Mastenball burch einen nedischen Unterhändler zugebracht.
- 41) Ein vorzügliches Blumengemalbe in bem reichften Golbrahmen an paffender Stelle geziemend bargebracht.
- 42) Diefes Gebicht begleitete einen gefchlungenen Lorbeerund Mortenfranz zum Symbol eines wie hatem und Suleila in Liebe und Dichtung wetteifernden Paares.
  - 43) Aufruf im Frühling an Gefunde und Genefende.
- 44) An Julie Grafin Eglofftein, die ein seitenes Kalent zur bildenden Kunst mit manchem andern und überdieß mit personlichen Eigenschaften verbindet, welche allein hinreichend waren sie als hochst vorzüglich in der Welt auftreten zu laffen. Dieses Gedicht ward veranlaßt durch unverwellliche Blumen von ausgezeichneter Schönheit.
- 45) Derselben auf die Reise mitgegeben, die fie in einigem 3wiespalt zwischen sich und eifrig berathenben Freunden antrat,

welche besonders wegen Anwendung ihres schonen Talents nicht einig werden konnten.

- 46) Chendieselbe hatte sich zu einem Aufenthalt in Dresben entschlossen, wo sie die eigentlichte Fordernis ihrer Bemuhumgen finden tonnte.
- 47) Dieselbe hatte sich nun aus dem kleinen Format in größeres erhoben, worin es ihr ebenfalls nach Bunsch gludte.
- 48) Sum Abichluß eines vollgeschriebenen und vollgezeicheneten Albumd.
- 49) herrn Cangler von Muller hatte ich bas vorige Jahr ein vollständiges Eremplar meiner Werke zum Geburtstage überreicht, ungebunden und ungeschmudt. Derselbe gab mir ein Jahr darauf den ersten Band gebunden zurück und Gelegenheit mich an demselben Tage nachträglich einzuzeichnen.
- 50) Chaers Jubelfest, bei welchem ich, obschon abwesend, meinen aufrichtigen Antheil dem wurdigen Manne zu beweisen nicht versehlen wollte. Es ward von Zelter componirt und von ihm an Ort und Stelle selbst ausgeführt. Bei bieser Gelegenheit fällt mir auf daß an einen so geistverwandten und herzverbundenen Freund wie Zelter tein besonderes Gedicht in dieser ganzen Sammlung sich vorsindet. Es kommt aber haber, daß alles Lyrische was ich seit breißig Jahren gedichtet, als in seinem Sinne und Geiste versaßt ihm zu eigentlicher musstalischer Belebung gesendet worden.
- 51) Mit biefem Gebichte suchte ich den vielsachen Ausdruck von Liebe und freundschaftlicher Neigung zur Feier meines siedzigsten Geburtstags nach allen Seiten bin dankbar zu erwiedern.
- 52) Hierauf ließ ber immer thatige und ergestliche junge Freund Sulpis Boifferee die zum Andenken auf einen mit Sohnen reich geschneten Ritter Walbstein geschlagene Medaille im Aupfer steden. Ich bediente mich dieser neuen Anregung, um jenen Dankedgruß zu wiederholen und zu vermannigsaltigen. Dieß geschab benn auch im gegenwärtigen Gedichte.

Es ward mit dem vorigen allgemeinen, nebst beigefügter Medaillen = Abbildung, als wahrer heitrer Ausbruck von Theilsuahme, einem liebenswürdigen Gliede der gleichfalls zahlreich ausgebreiteten Kamilien überreicht.

- 53) An meinen alten Beimarischen Urfreund, Major von Anebel, gleichfalls von Zelter componirt, um vierstimmig jum gefeierten Tage vorgetragen ju werben.
  - 54) Un beffen herangewachsenen Sohn, einige Jahre fpater.
- 55) Pathengruß einem mahrend ber schweren Krantheit bes Baters sehnlichst erwarteten Ankommling.
- 56) Einem Neugebornen, ben die mineralogische Gefells schaft zu Jena nicht fruh genug an fich heranzieben konnte.
- . 57) Mit meinen fleinen Gedichten, wo Gie fich auf manchem Blatt wie im Spiegel wieder finden konnte.
- 58 66) In Stammbucher, Zeichnungsmappen, Rotenhefte und fonst eingeschrieben. Sie find theils allgemein verftandlich, oder auch im Besondern leicht zu denten.
- 67 68) 3wei Eremplare der Wanderjahre hatten zwischen zwei Freundinnen getreuzt und dadurch heitere Difverständniffe veranlaßt, welche hier freundlich ausgesprochen werden.
- 69) An zwei hoffnungevolle Anaben, welche, entzundet durch eifrige Geologen, sich leibenschaftlich ihnen zugeseuten und im Aufspuren von merkwurdigen Gebirg = und Sangarten sich besonders thätig erwiefen.
  - 70 72) Bei verschiedenen Gastmablen.
- 73 74) Zwifchen jene ausführlicheren Mastenguge ein: jufchalten.
- 75 76) Bilberscenen zu den so beliebten Darftellungen von Gemalden durch lebendige Personen.
- 77) Ein Bruchftud, das aber ber Dentende anzuschließen wiffen wird.
- 78-81) Grabschriften: ber Gatte der Gattin, ber Water bem Kinde, die Kinder dem Bater; letteres für Kosegarten bestimmt und wie ich vernehme auf seinen Denkstein geseth;

bas Publicum bem Schaufpieler, auf ben guten alten Maltolmi gemeint.

82 — 96) Rhein und Main. Bei meinem Aufenthalt in jenen Gegenden wurden eine Menge kleinere Gedichte, theils in manches Album, meist unter landschaftliche Zeichnungen, ja manchmal als Besuch und Abschiedetarten vertheilt, von benen sich vorstehende, vielleicht hie und da räthselhafte, erhalten haben. Freunde werden sich deren gern erinnern, und so mögen sie denn auch hier eingeschlossen stehen. Zu bemerken ist bei Nro. 91 daß Herzog und Herzogin von Cumberland, Hoheiten, in der Nacht zum 16. August die Einsiedler am Flusse unverhofft besuchten.

- 97) Im Bandersinne zu einem alten Manuscript ber beiligen drei Konige Legende.
- 98) Der Borte, flüchtiger wie bleibender, Werth und Wirkung.

## Dramatifches.

# Prolog - 3u Eröffnung des Berliner Theaters im Mai 1821.

Prachtiger Saal im antifen Styl. Aussicht aufs weite Meer.

#### I.

## Die Muse des Drama's

herrlich gefleitet, tritt auf im Sintergrunde.

So war es recht! So wollt' es meine Macht! — (Sie scheint einen Augenblick zu flugen, Theater und Saal betrachtend.) Und doch erschreck' ich vor der eignen Pracht; Was ich gewollt, gefordert und befahl, Es steht, und übertrifft mein Wollen hundertmal. Ich dachte mir's, doch mit bescheidnem Hoffen, Werwandte Kunst, sie hat mich übertroffen. — Mit Unbehagen sühl' ich mich allein, Der ganze Hofstaat muß versammelt seyn.

Bo bleibt ihr benn? die wenn ich nicht beschränkte, Bubringlich eine bas andre gern verdrängte: Der-frühlte Helbensinn bes Mittelalters Kraft Die heitre Tagswelt, sittsam possenhaft? Ihr Bechselbilber, ihr des Dichters Traume, Herein mit euch und füllt mir diese Raume!

Run faffe bich! bem Ort gemäß, ber Zeit: Beschleunigen ist Ungerechtigkeit. In buntem Schmud burchzieht schon manches Chor Sich vorbereitend Saulengang und Thor, Ju Gleichem Gleiches reihenhaft gesellt, Weil jedes, rein gesondert, mehr gefällt.

Richts übereilt! Ich lob' euch, die ich schalt, Mit Sparsamkeit gebrauchet Kunstgewalt, Und tretet nachtlich in der Jahre Lauf, Den Sternenhimmel überbietend auf; So daß ein Herz, auch an Natur gewöhnt, Nach eurem Kreis, dem leuchtenden, sich sehnt.

Sie ruften fich den hehren Raum zu schmucken, Ihr follt fie alle wohlgereiht erblicken; Doch gebt mir zu, daß ich was ich entwarf, Bas alle wollen, gleich verkünden darf.

Bom tragifch Reinen ftellen wir euch bar Des buftern Wollens traurige Gefahr; Der fraftige Mann, voll Trieb und willevoll, Er tennt fich nicht, er weiß nicht mas er foll, Er scheint fich unbezwinglich wie fein Muth, Und mithet bin, erreget frembe Buth. Und wird zulest verderblich überrennt Bon einem Schicfal, bas er auch nicht fennt. Unmaß in der Beschränkung hat zulest Die Herrlichsten dem Uebel ausgesett, Und ohne Beus und Fatum, fpricht mein Mund, Ging Agamemnon, ging Achill zu Grund. Ein foldes Drama, wer es je gethan, Es ftand bem Griechenvolt am beften an; Sie haben, großen Sinns und geistiger Macht, Mit wenigen Figuren bas vollbracht.

Nach Jahren sturmt's auf wogem Wellenmeere; Wir sühren ench zum Schauplatz ganze Heere. Die Mittelzeit gebieret Mann für Mann, Der Lüchtige hilft sich wie er helsen kann, Und wenn zuletzt ihm Fehl zu Fehle schlägt, Ergibt er sich dem Kreuze das er trägt. Was Dulben sep erscheint ihm nur gering, Weil er im Handeln an zu dulden sing; Entsagung heiligt Kriege und Pilgerschritt, Sie treibt's zu leiden weil der Höchste litt.

Nun aber zwischen beiben liegt, so zart, Ein Mittelglied von eigner holder Art. Schickal und Glaube finden keinen Theil, In reiner Brust allein ruht alles Heil: Denn immersort, bei allem was geschah, Blieb uns ein Gott im Innersten so nah; Wo Erd' und himmel sich im Gruße seguen, Dem Staunenden als herrlichstes begegnen.

Wenn obere Regionen so sich halten,
Wo Fürst und Fürstin überschwenglich walten,
So mag darauf gewöhnliches geschehn!
— Ein Bürger kommt, auch der ist gern gesehn,
Mit Frau und Kindern häuslich eingezwängt,
Von Grillenqual, von Gläubigern gedrängt,
Sonst wacker Mann, wohlthätig und gerecht,
Nach Freiheit lechzend, der Gewohnheit Knecht;
Die Tochter liebt, sie liebt nicht den sie soll,
Ein muntrer Sohn, gar mancher Schwänse voll,
Und was, an Oheim, Tanten, dienstbaren Alten,
Sich Charaktere seltsamlich entsakten;
Das alles macht uns heiter, macht uns frob,
Denn ungefähr geht es zu Hause so.

Und was die Buhne kunftlich vorgestellt Erträgt man leichter in der Werkelwelt; Die Thoren läßt man durcheinander rennen, . Weil wir sie schon genau im Bilbe kennen.

Jeht liegt uns nah, was wir auch nicht verschmahn, Das Possenhafte gleichfalls gern gesehn;
Doch niemand wünscht sich's in das eigne Haus,
Die Sittlichkeit wies es zur Thur hinaus;
Bon Markt und Straßen selbst hinweg gebannt
Hat sich's getrost der Buhne zugewandt,
Beil dort die Kunst, zu ihrem höchsten Preis,
Gemeine Rohheit klug zu mildern weiß,
Daß der Gebildete zulegt erschrickt,
Benn ihn Absurdes fesselt und entzuckt.

Dieß darf ich heute nur mit Worten schilbern, Doch seht ihr alles in belebten Bilbern Bor eurem Blid zunächst vorübergehn. Bir zaubern euch zu heiligem Tempelfeste, Jur Krönungsseier schmuden wir Palaste; Was alt' und neue Zeit gebäulich wies, Nach bustrer Burgen stolzem Kittersaale, Erblickt ihr Thurme, firchliche Portale, Kreuzgang, Capelle, Keller und Verlies.

Und innerhalb der Raume seht ihr walten Der Zeit, dem Ort gewidmete Gestalten, Tagtäglich sührt man euch zu andrer Welt. Und wie bequem ist's doch mit uns zu reisen! Die besten Pfade wird man jedem weisen, Der sich der Muse treulich zugesellt.

(Gle tritt begeiftert jurud als wenn fie etwas in ben Luften birte.)

Bas ruft! — Ein Damon! — Helfet mir bebenten!
Ich foll ben Schritt nach andrer Seite lenten.
Ia! was ich fagte, fagt' ich offenbar
Dem Menschensinn gemäß, wahrhaft und flar;
Nach wunderbarem aber treibt mich's, will es fassen.
Nun folgt mir gern, sonst mußt' ich euch verlassen.

(Sie eilt binweg.)

#### II.

Das Theater verwandelt fich in eine Balb: und Felspartie.

Blafende Instrumente hinter der Conlisse unterhalten die Aufmerts famteit und leiten das Folgende ein.

## Die Mufe

tritt auf, ben Thyrfus in ber Sand, ein Pantherfell um bie Schultern, bas Saupt mit Epheu betrangt.

Tausend, aber tausend Stimmen Hor' ich durch die Lufte schwimmen, Wic sie wogen, wie sie schwellen! Mich umgeben ihre Wellen, Die sich sondern, die sich einen, Sie die ewig schonen, reinen. Wie sie mir in's Ohr gebrungen, Wie sie sich in's Herz geschlungen, Sturmen sie nach allen Seiten, Von der Nahe zu den Weiten, Berghinan und thalhernieder Und das Echo schieft se wieder.

(Das Theater verfinftert fich.)

Und von den niedern zu den höchsten Stufen Sind Kräfte der Natur hervorgerufen. Die Atmosphäre trubt sich, ist erregt, Der Donner rollt, ein Blit der prasselnd schlägt, Zersplittert Wald und Fele, die moofigen Alten, Die Rinde gar des Bodens wird gespalten.

(Ein rother Schein übergieht bas Theater.)

Erbschlünbe thun sich auf, ein Feuerqualm Buckt stammend über's Felb, versengt den Halm, Bersengt der Baume lieblich Blutheureich; Run herrscht die Nacht, das Leben stockt sogleich, Und aus den Grüften hebt sich leis heran Das Gnomen=Bolf und wittert alles an, Und wittert alles aus, und spürt den Plat, Und forscht und grabt, da gligert mancher Schat. Das alt=verborgene Gold bringt keinem heil, Der Finsterniß Genosse will sein Theil, Im Innern siedet's, schaumt und schlenbert wilber Durch's Feuermeer furchtbare Schreckensbilder; Wie Salamander lebt es in der Gluth, Und streitet häßlich mit vulkanischer Wuth.

Schon huben und briben find Berge versunten, Schon gahnet ber Abgrund, schon spruhen die Funten. Was ist mir? Was leuchtet ein munderlich Licht? So leuchtet der Furie Feuergesicht. Und, unter dem Kopfschmud phosphorischer Schlangen, Weiß glüben die Augen und rothbraun die Wangen. Der Schrecken ergreift mich, wo rett' ich mich hin! Noch fracht es entsehlicher, Felsen erglühn, Sie bersten, sie sturzen, sie diffnen mir schon Der grausesten Liese Plutonischen Throu!

(Das Theater verwandelt sich in einen bellen erfreulichen Riergarten.)

Bas ruft! — Ein Damon! — Helfet mir bebenten!
Ich foll ben Schritt nach andrer Seite lenten.
In! was ich fagte, fagt' ich offenbar
Dem Menschensinn gemäß, wahrhaft und flar;
Nach wunderbarem aber treibt mich's, will es fassen.
Nun folgt mir gern, sonst mußt' ich euch verlassen.

(Sie eilt binmeg.)

#### II.

Das Theater verwandelt fich in eine Bald: und Felspartie.

Blafende Instrumente hinter der Coulisse unterhalten die Aufmertfamteit und leiten das Folgende ein.

## Die Muse

tritt auf, ben Thyrsus in ber Sand, ein Pantherfell um bie Schultern, bas Saupt mit Epheu befrangt.

Tausend, aber tausend Stimmen Hor' ich durch die Lufte schwimmen, Wie sie wogen, wie sie schwellen! Mich umgeben ihre Wellen, Die sich sondern, die sich einen, Sie die ewig schonen, reinen. Wie sie mir in's Ohr gedrungen, Wie sie sich in's Herz geschlungen, Sturmen sie nach allen Seiten, Von der Nahe zu den Weiten, Berghinan und thalhernieder Und das Echo schieft sie wieder.

(Das Theater verfinftert fich.)

Und von den niedern zu den höchsten Stufen Sind Krafte der Natur hervorgerufen. Die Atmosphäre trubt sich, ist erregt, Der Donner rollt, ein Blit der praffelnd schlägt, Zersplittert Wald und Fele, die moofigen Alten, Die Ninde gar des Bodens wird gespalten.

(Ein rother Schein übergieht bas Theater.)

Erbschlunde thun sich auf, ein Feuerqualm Buckt stammend über's Feld, versengt ben Halm, Bersengt ber Baume lieblich Blutheureich; Nun herrscht die Nacht, das Leben stockt sogleich, Und aus den Grüften hebt sich leis heran Das Gnomen-Bolt und wittert alles an, Und wittert alles aus, und spurt den Plaß, Und forscht und grabt, da gligert mancher Schaß. Das alt-verborgene Gold bringt keinem Heil, Im Innern siedet's, schaumt und schleubert wilber Durch's Feuermeer surchtbare Schreckensbilder; Wie Salamander lebt es in der Gluth, Und streitet häßlich mit vulkanischer Wuth.

Schon huben und brüben find Berge versunten, Schon gahnet der Abgrund, schon sprühen die Funten. Bas ist mir? Was leuchtet ein munderlich Licht? So leuchtet der Furie Feuergesicht. Und, unter dem Ropfschmud phosphorischer Schlangen, Beiß glüben die Augen und rothbraun die Bangen. Der Schreden ergreift mich, wo rett' ich mich hin! Noch tracht es entsehlicher, Felsen ergluhn, Sie bersten, sie sturzen, sie diffnen mir schon Der grausesten Liese Plutonischen Thron!

(Das Theater verwandelt sich in einen bellen erfreulichen Liesgarten.)

Rehrst bu wieber, himmels : helle! 3ris, mit gewohnter Schnelle, Erennt die grausen Bolten icon, Augenfunteind für Entzüden Den Geliebten zu erbliden Auf bem golonen Bagen : Thron.

Phobus glanzt ihr hold entgegen; himmlischer Bermahlung Segen Fühlt ber Erbe weiter Kranz. Um bes Bogens bunten Frieden Schlingen lieblichfte Splphiben, Schillernd zierlich, Kettentanz.

Und, da unten, Silberwellen Grünlich purpurn, wogen, schwellen Auch empor in Liebesgluth, Schalkisch loden gleich Undinen, Blauen Augs, verschämter Mienen, Sich den himmel in die Fluth. Blüht's am User, wogt's in Saaten, Alles ist dem Gott gerathen Alles ift am Ende gut!

(Tang bon Spippen und Unbinen.)

#### Ш.

## Die Mufe

tommt in anmuthiger Aleibung, und nachbem fie einigen Antheil am Lange genommen, wendet fie fich ju ben Bufchauern.

> Biel ift, gar viel mit Borten auszurichten, Bir zeigen dieß im Reben wie im Dichten; Doch liebliche Bewegung, wie gefehn, Darf man zu schildern sich nicht unterftehn, Rur der Gesammtblick läßt den Werth empfinden, Der holbe Tanz er muß sich selbst verkunden.

An ihm gewahrt man gleich ber Muse Sunft Das höchste Biel, ben schönsten Lohn ber Aunst. D moge ben Geschwistern sammtlich gluden Solch allgemeiner Beifall, solch Entzüden!

Denn bas ist ber Aunst Bestreben Jeben aus sich selbst zu heben, Ihn dem Boden zu entführen; Link und recht muß er verlieren Ohne zauderndes Entsagen; Aufwärts fühlt er sich getragen! Und in diesen höhern Sphären Kann das Ohr viel seiner hören, Kann das Auge weiter tragen, Können Herzen freier schlagen.

Und fo geht's ben Lieben allen Die im Elemente wallen, Belches bilbend wir beleben; Ber empfing ber mochte geben. In der himmelsluft der Musen Definet Busen sich dem Busen, Freund begegnet neuem Freunde, Schließen sich zur All-Gemeinde, Dort versöhnt sich Keind dem Keinde.

So herrlich fruchtet was die Muse gonnt! Die ihr's genießt, es dankbar anerkennt, Preis't Ihn mit mir, ben Gott ber es gegeben. Bas heute frohlich macht, was heute rührt, Nicht etwa flüchtig wird's vorbei geführt; Bas heute wirkt, es wirkt aus gange Leben.

Die Kunst verschnt der Sitten Widerstreit, In ihren Kreisen waltet Einigseit. Was auch sich sucht und sieht, sich liebt und bast, Eins wird vom andern schieltich angesast: Wie Massen, grell gemischt, dei Facelglanz, Vereinigt schlingen Neih= und Wechseltanz. Vor solchen Vildern wird euch wohl zu Muthe! Empfangt das Schone, sühlt zugleich das Gute, Eins mit dem andern wird euch einverleibt; Das Schone sieht vielleicht, das Gute bleibt, So nach und nach erblühet, leise, leise, Gefühl und Urtheil wirsend wechselweise; In eurem Innern schlichtet sich der Streit, Und der Geschmad erzeugt Gerechtigseit.

Und fo in euch verehr' ich meine Richter! In gleichem Sinne hulbigt euch der Dichter, Der, war' er noch fo ftolz auf fein Talent, Doch eures Beifalls höchsten Berth erkennt. Erweis't euch nun, wir anerkennen's willig, Aufmerksam offnen Sinns, gerecht und billig.

So schmidet sittlich nun geweihten Saal Und fühlt euch groß im herrlichsten Local. Denn euretwegen hat der Architekt, Mit hohem Geist, so edlen Raum bezwedt, Das Ebenmaß bedächtig abgezollt, Daß ihr euch selbst geregelt fühlen sollt; Wie's dem Senat geziemt, den eine Welt Auf seinen Spruch zu harren würdig halt.

Denn auch ber Bilbner schmudt bas eble hans, Bom Sodel bis jum Giebel, reichlich aus. hier muß euch Ernst im heiligthume sen, Denn Götterformen wintten euch herein; Wo rings umher ber Maler sich bemuht Und euren Blid von Bild zu Bilde zieht, Da, was euch einzeln sonst gefesselt hielt, In einem Kreise hundertfältig spielt.

Das ist nun offenbar, doch was verhült Geheimnisvoll die innern Raume füllt, Erst harrend ruhig, magisch dann beheude, Im Augenblick wie ich die Kinger wende, Wird mannigsaltig, so nun Jahre walten, Sich nach und nach vor eurem Blick entfalten. Und wessen Wollen dieß und zugedacht, Auf wessen Wint die Meister das vollbracht. Wer wüßt' es nicht zu beuten, nicht zu nennen; Doch Ihm genügt, daß wir es anerkennen.

In bieser Schöpfung, biesem Kunstverein, Wie muß es mir benn erft zu Muthe senn! So großes Leisten fordert Großes an, Wiel ift zu thun, ba wo so viel gethan. Bas ware nicht zu benten, nicht zu fagen! Doch will ich's jest mir aus dem Sinne fclagen.

(Sie wendet fich, febhaft anmuthig, weiter vortretend, an die Bufchauer.)

Ericeinen die Freunde so oft und so viel, Sie heißen willsommen!
Wir andern, wir wechseln, wir steigern das Spiel, Und jedermann hat sich das Seine genommen.
Erdsfinen die Raume, die heiteren, hellen Sich als ein Gemeingut, wie heilende Quellen, Dem Nächsten, dem Fernsten, dem Höchsten zur Lust, Beleben der Menge bewegliche Brust;
So Alte, so Junge sind alle geladen
In unserem Aether sich munter zu baden.
Ein Traurender komme, da fühlt er sich froh, Erheitert ein Sorgender; jeglicher so,
Wie's immer dem einen, dem andern entspricht,
Zum Streben, zum Handeln, zum Wirken, zur Pflicht.

So find wir am Biel nun; Er hat es gewollt, Daß freudig geschehe, was alle gesollt. Des Baterlands Mitte versammelt' uns hier, Nun ift es ein Tempel und Priester find wir; Wo alles jum Sochsten, jum Besten gemeint, Um unseren Herrscher entzuckt sich vereint.

#### Bei Rückfehr

# Ihra Königl, Hoheit des Großherzogs

von Wien.

finale zu Johann von Paris.

### Mabella.

Warum vor mir-bie Aniee beugen? Und wenn ich selbst Navarra's Fürstin ware; Nur Ihm, nur Ihm gebühret Preis und Ehre! Erhebt euch sie ihm zu bezeugen.

#### Johann auffiehend.

Wie gern entauft' ich mich bes Fürstenstandes Borin ich mir zum Scherze wohlgefiel. Die ernste Rührung folgt dem Spiel, Begrüßt den Bater dieses Landes!

Ifabelia und Johann.

Isabella.

Ja wir fiehten wenn Gefahren Du dich traftig ausgefest: Wirtt' er unter feinen Schaaren Hochverehrt und unverlest.

Johann.

Benn das Meer Dich trug und trennte, Dringend auch die Andacht war; Denn der Kampf der Elemente Bringt dem Edelsten Gefahr.

### Mabella und Johann.

Mitten in bem Beltgewirre Blieben wir in beinem Rath; Alugheit felbft wird schwantend irre Zeigt bie Liebe nicht ben Pfad.

Wirst du und ben Wahn erlauben, Wenn bie Menge dich umsteht? Laß und, Later, diesen Glauben, Ja, wir haben das ersteht.

#### Chor.

Und fo mögen Millionen Und beneiden; Bir umwohnen Den Gelobten, Den Erprobten! Theil' er frohlich biese Feste Seiner Kinder, feiner Gaste.

## Senefcall.

Bum Gaftmahl bes herrn Johann ba Bir ungern und geschickt, Nun aber ist ber rechte Mann ba, Der schügt und nahrt und begluckt.

Der Seneschall vor allen Stellt sich dem Fürsten bar; Und hinter den Madten allen Berehrung treuer Schaar.

#### Chor.

Und aus den herzen allen Berehrung trener Schaar.

#### Pedrigo.

Und ba wo bie herzen weit find, Da ift bas haus nicht zu eng.

foregga.

Und da wo die Wege breit find, Geht jeder die Quer und die Lang'.

Beibe.

Und fo nach biefem Feste Der Weg ber ist munter und weit, Und wir, für alle Gaste, Sind thatig und bereit.

Chor.

Frei tommen alle Gafte, Wir thatig und bereit.

Olivier.

Ihm gu Chren, ihm gu bienen Lagt ben Pagen auch herein.

Lorezza und Pedrigo.

Seht mir nur den tollen, fuhnen, Er will wieder ber erfte fenn.

Olipier.

Last mich nur, ben muntern, fuhnen, Sollt' ich auch ber lette fenn.

Als ich mich im Singen übte, Fand ich hier und fand ich bort Gott und König und Geliebte Ueberall bas Lofungswort.

#### Chor. -

Gott und Ronig und Geliebte Sep auch unfer Lofungewort.

Prin geffin.

Doch wer hat für Gott gestritten Für der Seele höchstes Heil, Als mit allen die gelitten Unser Herr an seinem Theil?

#### Chor.

herrlich fommt er angeschritten Unfrer Seele felig heil.

Johann.

Und wo ward benn je den Thronen Solch ein großer Kampf geweiht, Wo die Schaar der Millionen Kaisern förderte den Streit?

Chor.

Nah' und ferne wie fie wohnen Alle fturgten gu bem Streit.

Senefchall.

Run bemert' ich unterthanig Denn gu fehr betrifft es mich: Chmals ftritt man fur ben Konig; Nun fie ftritten felbft für fic.

Chor.

Streite jeber fur ben Ronig, Und fo ftreitet er fur fic.

## Olivier.

Und vergebt mir, liebe Frauen, Gerne steht ihr nicht zurud; Sie die hetrlichfte zu ichauen — Freiheit! — Sie macht unfer Glud.

## Chot.

Sie die göttlichste zu schenen — Freiheit! — Sie macht unser Gluc.

## Pedrigo und Coressa.

Und fo ift benn unferm Leben Und bem Unterften im Land Gott und Konig wiedergeben Als ber Freiheit fchnftes Pfand.

## Chor.

Gotte! ber und gnabig erhört, Preis in Ewigfeit. Dem Fürsten ber Sich und und erhöht, Beil zur langsten Lebenszeit. Beibe verehrt in allen Landen! Freiheit ift auf ewig erstanden. In der himmeldluft der Musen Deffnet Busen sich bem Busen, Freund begegnet neuem Freunde, Schließen sich zur All-Gemeinde, Dort verschut sich Feind dem Feinde.

So herrlich fruchtet mas die Muse gonnt! Die ihr's genießt, es dantbar anertennt, Preis't Ihn mit mir, den Gott der es gegeben. Bas heute frohlich macht, was heute rührt, Nicht etwa stüchtig wird's vorbei geführt; Bas heute wirkt, es wirkt auf's ganze Leben.

Die Kunst verschnt der Sitten Widerstreit, In ihren Kreisen waltet Einigseit.

Bas auch sich sucht und flieht, sich liebt und haßt, Eins wird vom andern schicklich angefaßt:

Bie Massen, grell gemischt, bei Fackelglanz,

Bereinigt schlingen Reih= und Wechseltanz.

Bor solchen Bilbern wird euch wohl zu Muthe!

Empfangt das Schone, sühlt zugleich das Gute,
Eins mit dem andern wird euch einverleibt;

Das Schone flieht vielleicht, das Gute bleibt,

So nach und nach erblühet, leise, leise,

Gefühl und Urtheil wirfend wechselweise;
In eurem Innern schlichtet sich der Streit,

Und der Geschmack erzeugt Gerechtigseit.

Und so in euch verehr' ich meine Richter! In gleichem Sinne hulbigt euch der Dichter, Der, war' er noch so stolz auf fein Talent, Doch eures Beifalls höchsten Werth erfennt. Erweis't euch nun, wir anerkennen's willig, Aufmerksam offnen Sinns, gerecht und billig.

So schmidet sittlich nun geweihten Saal Und fühlt euch groß im herrlichsten Local. Denn euretwegen hat der Architekt, Mit hohem Geist, so edlen Raum bezweckt, Das Ebenmaß bedächtig abgezollt, Daß ihr euch selbst geregelt fühlen sollt; Wie's dem Senat geziemt, den eine Welt Auf seinen Spruch zu harren würdig halt.

Denn auch ber Bilbner schmudt bas eble haus, Bom Sodel bis jum Giebel, reichlich aus. hier muß euch Ernst im heiligthume sepn, Denn Götterformen wintten euch herein; Wo rings umher ber Maler sich bemuht Und euren Blick von Bild zu Bilde zieht, Da, was euch einzeln sonst gefesselt hielt, In einem Kreise hundertfältig spielt.

Das ist nun offenbar, doch was verhüllt Geheimnisvoll die innern Raume füllt, Erst harrend ruhig, magisch dann beheude, Im Augenblick wie ich die Finger wende, Wird mannigsaltig, so nun Jahre walten, Sich nach und nach vor eurem Blick entfalten. Und wessen Wollen dieß und zugedacht, Auf wessen Wint die Meister das vollbracht. Wer wüßt' es nicht zu beuten, nicht zu nennen; Doch Ihm genügt, daß wir es anerkennen.

In biefer Schöpfung, biefem Kunstverein, Wie muß es mir benn erft zu Muthe sen! So großes Leisten fordert Großes an, Wiel ift zu thun, ba wo so viel gethan.

Bas ware nicht zu benten, nicht zu fagen! Doch will ich's jest mir aus bem Sinne fclagen.

(Sie wendet fich, lebhaft: anmuthig, weiter vortretend, an die Bulchauer.)

Ericheinen die Freunde so oft und so viel, Sie heißen willsommen!
Wir andern, wir wechseln, wir steigern das Spiel, Und jedermann hat sich das Seine genommen.
Erdffnen die Raume, die heiteren, hellen Sich als ein Gemeingut, wie heilende Quellen, Dem Nächsten, dem Fernsten, dem Höchsten zur Lust, Beleben der Menge bewegliche Brust;
So Alte, so Junge sind alle geladen
In unserem Nether sich munter zu baden.
Ein Traurender komme, da sühlt er sich froh, Erheitert ein Sorgender; jeglicher so,
Wie's immer dem einen, dem andern entspricht,
Jum Streben, zum Handeln, zum Wirken, zur Pflicht.

So find wir am Biel nun; Er hat es gewollt, Daß freudig geschehe, was alle gesollt. Des Baterlands Mitte versammelt' uns hier, Run ist es ein Tempel und Priester find wir; Wo alles zum Sochten, zum Besten gemeint, Um unseren Herrscher entzuckt sich vereint.

### Bei Rückfehr

## Ihro Königl, Hoheit des Großherzogs

pon Wien.

finale zu Johann von Paris.

## Ifabella.

Warum vor mir-bie Aniee beugen? Und wenn ich felbst Navarra's Fürstin mare; Nur Ihm, nur Ihm gebühret Preis und Ehre! Erhebt euch sie ihm zu bezeugen.

#### Johann auffiehend.

Wie gern entaufr' ich mich bes Fürstenstandes Worin ich mir zum Scherze wohlgefiel. Die ernste Rührung folgt dem Spiel, Begrußt den Vater dieses Landes!

Mabella und Johann.

Mabella.

Ja wir fiehten wenn Gefahren Du bich traftig ausgesett: Birft' er unter feinen Schaaren hochverehrt und unverlett.

Johann.

Benn das Meer Dich trug und trennte, Dringend auch die Andacht war; Denn der Kampf ber Elemente Bringt bem Edelsten Gefahr.

#### Ifabella und Johann.

Mitten in bem Beltgewirre Blieben wir in beinem Rath; Klugheit felbft wird schwanfend irre Zeigt die Liebe nicht ben Pfad.

Wirst du uns den Wahn erlauben, Wenn die Menge dich umsteht? Laß uns, Later, diesen Glauben, Ja, wir haben das ersteht.

#### Chor.

Und so mogen Millionen Uns beneiben; Bir umwohnen Den Gelobten, Den Erprobten! Theil' er frohlich biese Feste Seiner Kinder, seiner Gaste.

## Senefchall.

Bum Gaftmahl bes herrn Johann da Bir ungern und geschickt, Nun aber ist ber rechte Mann ba, Der schütt und nahrt und begluckt.

Der Senefchall vor allen Stellt fich dem Fürsten dar; Und hinter den Masten allen Berebrung treuer Schaar.

#### Chor.

Und aus den herzen allen Verehrung treuer Schaar.

#### Pedrigo.

Und da wo die Herzen weit find, Da ist das Haus nicht zu eng.

Lorezza.

Und da wo die Wege breit find, Geht jeder die Quer und die Lang'.

Beibe.

Und fo nach biefem Fefte Der Weg ber ift munter und weit, Und wir, für alle Gafte, Sind thatig und bereit.

Chor.

Frei kommen alle Gaste, Wir thatig und bereit.

Olinier.

Ihm zu Ehren, ihm zu bienen Laft ben Pagen auch herein.

Corezza und Pedrigo.

Seht mir nur den tollen, fühnen, Er will wieder der erfte fenn.

Olipier.

Laft mich nur, ben muntern, fuhnen, Sollt' ich auch ber lette fenn.

Als ich mich im Singen übte, Fand ich hier und fand ich bort Gott und Konig und Geliebte Ueberall bas Lofungswort.

#### Chor. -

Gott und Ronig und Geliebte Sep auch unfer Lofungewort.

Prin geffin.

Doch wer hat fur Gott gestritten Fur der Seele bochstes Beil, Als mit allen die gelitten Unfer herr an feinem Theil?

#### Chor.

herrlich fommt er angeschritten Unfrer Seele felig heil.

#### Johann.

Und wo ward denn je den Thronen Solch ein großer Kampf geweiht, Wo die Schaar der Millionen Kaisern forberte den Streit?

#### Chor.

Nah' und ferne wie sie wohnen Alle sturzten zu dem Streit.

## Seneschall.

Nun bemert' ich unterthanig Denn zu fehr betrifft es mich: Ehmale ftritt man fur ben Ronig; Nun fie ftritten felbft für fich.

#### Chor.

Streite jeber für ben Ronig, Und fo ftreitet er für fic.

#### Olivier.

Und vergebt mir, liebe Frauen, Gerne fleht ihr nicht zurud; Sie die herrlichfte zu schauen — Freiheit! — Sie macht unser Glud.

## Chot.

Sie die gottlichfte zu ichauen -Freiheit! - Sie macht unfer Gluc.

## Pedrigo und Coressa.

Und fo ift denn unferm Leben Und bem Unterften im Land Gott und König wiedergeben Als der Freiheit foonftes Pfand,

## Chor.

Gotte! ber uns gnabig erhört, Preis in Ewigfeit. Dem Fürsten ber Sich und uns erhöht, Beil zur langsten Lebenszeit. Beibe verehrt in allen Landen! Freiheit ift auf ewig erstanden.

# Schluß von Palaophron und Meoterpe.

Mufgeführt

jum Gebuetstag ber Pringefftu Marie.

Paläophron.

Begrufet Sie, die holbe Zierde, Rut die fich diefes Fest verklart!

Resterpe.

Und überlaßt euch ber Begierde Sie zu verehren wie's gehört; Sie kommt die neue Zeit zu schmuden.

Paläophron.

Bur Luft ber alten fommt fie an.

Bgide.

Und beibe rufen mit Entzuden Das iconfte Glud auf Ihre Bahn!

Uroterpe.

Umfdlinget end mit froben Rrangen,

Paläophron.

Doch eure Freude schränket ein.

Reoterpe.

Bu murd'gem Fest, lebend'gen Tangen

Paläophron.

Sind diese Raume viel zu klein.

(Wieberholt von Beile 5 bis 6.)

# Bu Wallensteins Sager.

Als die Weimarifchen Freiwilligen ausmanfchirten.

Erster Solkischer Täger. 3weiter Solkischer Täger. Fremder Sänger.

Erster Jäger.

Da tommt noch einer überquer, Der ist gewiß aus Italien ber.

Bweiter Jäger.

Bas willft bu benn mit beiner Cither? Du fiehft aus wie ein Dochzeitbitter.

Erster Jäger.

Der Rarre ber ist so banderreich, Sein lust'ges Land erkennt man gleich.

Banger.

Euer Tumult, was will benn bas? Sepb höfich! benn ich fing ench was.

Bweiter Jager.

Da werden wir was Neues horen; Doch hutet euch ihn nicht gu ftoren!

Erster Jäger,

Richts Neues! Alten Leverton! Er ift verliebt, ich feh' es ichon.

Sänger (recitativifc).

Bo fo viel Biller fich versammein, Da mag ein jeder singen und ftammeln.

(Intenirent)

Da dahl ta babl

#### Erster Jäger.

Ein narrifder Wicht! Der Kerl er fingt icon wenn er fpricht.

Bänger.

Ich muß in's Feld, ich will bich meiben, Benn auch mein herz mir widerspricht, Bon deiner Nahe werd' ich scheiben, Bon meiner Liebe kann ich nicht.

Ins Feld hinaus! Das heißt nicht meiben; Denn meine Seele scheibet nicht. Ja, mich erwarten hohe Freuben Und ich erfulle meine Pflicht.

3ch will in's Felb! Barum nicht scheiden? Dir sep bie Thrane, mir die Pflicht. Nun Lebewohl! Es ist kein Leiden: Ich bleibe bein! Vergiß mein nicht.

## Erster Jäger.

Bergif mein nicht, das ift ein schlechtes Freffen! Ber will benn leben, kann er nicht vergeffen? Bergeffen! ja! sich selbst vergeffen Das ist die Kunst, so soll es seyn! Mit Feinden hab' ich mich gemessen, Mit Madchen und mit Flaschen Bein.

## 3meiter Jäger.

Es ist nicht recht ben Gast zu storen; Wir mochten bas noch einmal hören. Den Feind zu schlagen das ist Scherz. Und wer noch lebt wird immer naschen, Da gibt es Madden, gibt es Flaschen; Doch haben wir auch eine Art von Herz, Der Kleine soll uns singend rühren.

Erster Jäger.

3ch ichlafe icon, lagt euch verführen.

Bänger

(wiederholt fein Lieb).

3weiter Jäger.

Sanz recht! Der Abschied ist ein Spiel! Run wird es ernst und immer beffer: Es sep bein Lied ein scharfes Messer, Dem Feind die Spige, mir den Stiel.

Schluss-Cher.

Und so hat denn der Dichter das Bahre gesagt, Wie wir es denn alle nun wissen.
Ihr Junglinge sepd, so wie es nun tagt,
Sum Marsch und zum Streite bestissen.
Gedenket an uns in der blutigen Schlacht,
Und habt ihr das Werk mit, das große, vollbracht,
So bringt uns was ihr uns genommen.

Sänger (Solo, quasi parlande.)

Eure Gegenwart So lieb und werth!

Chor.

So fept ihr uns herzlich willfommen.

## Bu Sauft.

3mei Ceufelchen tanden and ber rechten Berfentung.

21.

Run, fagt' ich's nicht, ba find wir ja!

a

Das ging geschwind! wo ift benn ber Papa? Bir friegen's ab fur unfern Frevel. (Sie find berausgetreten.)

21.

Er ift nicht weit, es riecht hier fart nach Schwefel. Bir gehn drauf los, fo find wir balb am Biel.

Amor

mit übereinander geschlagenen Ficen und Sanden wird durch die Bersentung lints Tchlafend beworgehoben.

A

Sieh bort !

2.

Was gibt's ?

ß.

Da fommt noch ein Gefpiel.

D ber ift garftig! ber tft grenlich!

2

So weiß und roth, das find' ich gang abicheulich.

ß.

Und Flugel hat er wie ein Strauß.

71.

3ch lobe mir bie Flebermaus.

4

Es luftet mich ihn aufzuweden.

21.

Den Laffen muffen wir erfcreden. A, a! E, e! I, i! D! U!

4.

Er regt fich, ftill! wir horchen gu.

21 mor an bie Bufchauer.

In welches Land ich auch gefommen, Fremd, einsam werd' ich nirgend sepn. Erschein' ich — Herzen sind entglommen, Gesellig sinden sie sich ein; Berschwind' ich, jeder steht allein.

21. nachaffend.

Allein.

ß.

Allein.

Beide.

Bir beibe find boch auch ju zwein.

Amor.

Ja die Gesellschaft ist barnach!

A.

Er muct noch!

6

Sing' ihm was gur Schmach!

21.

Das armliche Bubchen! D warmt mir bas Stubchen, Es flappert, es friert. ø.

D wie das Kaninchen, Das Hermelinchen, Sich windet, sich ziert!

Amor.

Bergebens wirst du dich erbittern, Du garstig Frahenangesicht! Berlust der Reigung macht mich zittern, Allein ber haß erschreckt mich nicht. (In ben hintergrund,)

Æ

Das ift mir wohl ein faubres Sahnchen!

21.

Ein wahres berbes Grobianchen!

6

Gewiß ein Schalf wie ich und bu.

A.

Komm, feh'n wir etwas naber gu! Bir wollen ihn mit Schmeicheln firren,

ø.

Das kleine Ropfchen leicht verwirren, So gut als ob's ein großer war! (beibe verneigend:)

Wo tommt ber icone herr benn her? Bon Unferegleichen gibt es hundert; Nun steh'n wir über ihn verwundert.

Amor.

Ans diefen frummgebognen Ruden, Ans den verdrehten Feuerbliden, Bill immer keine Demuth bliden; Ihr mogt euch winden, mogt euch buden. Euch fleibet besser Erop und Grimm. Ja, ihr verwünschten Angesichter, Du erzplutonisches Gelichter, Das was du wissen willft, vernimm!

Ich liebe von Parnassus Sohen Bur Pracht bes Gottermable zu geben, Dann ist der Gott zum Gott entzückt. Apoll verbirgt sich unter Hirten, Doch alle mussen mich bewirthen, Und Hirt und König ist beglückt. Bereit' ich Jammer einem Herzen, Dem wird das größte Glück zu Theil. Ber freuet sich nicht meiner Schmerzen! Der Schmerz ist mehr als alles Heil.

A und 6.

Run ist's heraus und offenbar; So kannst du und gefallen! Erlogen ist das Flügelpaar, Die Heile, die sind Arallen. Die Hörnerchen verbirgt der Aranz: Er ist ohn' allen Zweisel, Wie alle Götter Griechenlands, Auch ein verkappter Teusel.

Amor.

Ihr zieht mich nicht in eure Schmach! Ich freue mich am goldnen Pfeil und Bogen, Und tommt benn auch der Teufel hinten nach, Bin ich schon weit hinweggeflogen.

# Mansikaa

Ein Trauerspiel.

Erfter Anfang.

## Erfter Auftritt.

Aretens Jungfrauen eine fchnell nach ber anbern.

Erste (fuchenb).

Mach dieser Seite flog der Ball — Er liegt Hier an der Erde. Schnell fass' ich ihn auf Und stede mich in das Gebusche! Still! (Sie verbligt sich.)

3meite.

Du hast ihn fallen feh'n?
Dritte.

Gemiß, er fiel

Gleich hinter dieß Gestrauch im Bogen nieder. 3 weite.

Ich' feh' ihn nicht!

Dritte.

Noch ich.

3meite.

Mir ichien, es lief

Und Tyche fcon, Die fcnelle, leicht voraus,

Erste.

(aus bem Gebafche jugleich rufend und merfenb). Er tommt! er trifft!

3meite.

Mi!

Dritte.

Mí!

Erste (hervortretenb).

Erschreckt ihr so Bor einer Freundin? Nehmt vor Amors Pfeilen Euch in Acht, sie treffen unversehener Als bieser Ball.

3meite (ben Ball aufraffenb).

Er foll! er foll jur Strafe

Dir um bie Schultern fliegen.

Erste (laufend).

Werft! ich bin schon weit!

Dritte.

Nach ihr! nach ihr!

3meite (wirft).

Er reicht sie kaum, er springt Ihr von der Erde nur vergebens nach. Komm mit! Geschwind! daß wir des Spiels so lang Als möglich ist genießen, frei für und Nach allem Willen scherzen. Denn ich fürchte Bald eilt die Fürstin nach der Stadt zurud. Sie ist seit diesem heitern Frühlingsabend Nachdenklicher als sonst und freut sich nicht Mit und zu lachen und zu spielen, wie Sie stets gewohnt war. Komm! sie rufen schon.

## 3 meiter Anftritt.

Ulpffes (aus ber Soble tretenb).

Was rufen mich für Stimmen aus dem Schlaf? Bie ein Geschrei, ein laut Gespräch der Frauen Erklang mir durch die Dämmrung des Erwachens? Hier seh' ich niemand! Scherzen durch's Gebusch Die Nymphen? oder ahmt der frische Wind, Durch's hohe Nohr des Flusses sich bewegend, Zu meiner Qual die Wenschenstimmen nach?

Bo bin ich bingefommen? welchem Lande Erug mich ber Born bes Bellengottes gu? All's leer von Menichen; webe mir Berlaff'nem! 280 will ich Speise finden, Rleid und Baffe? Ift es bewohnt von roben, ungegahmten: Dann mehe boppelt mir! bann ubt auf's neue Gefahr und Sorge bringend Geift und Sande. D Roth! Beburfnig o! Ihr ftrengen Schwestern, Ihr haltet, eng begleitend, mich gefangen! So tehr' ich von ber zehenjahr'gen Muhe Des wohlvollbrachten Krieges wieder beim, Der Stadtebandiger, ber Sinnbezwinger! Der Bettgenoff' unsterblich schoner Frauen! In's Meer verfanten bie erworbnen Schate, Und ach, die besten Schape, bie Gefahrten, Erprobte Manner, in Gefahr und Mube Un meiner Seite lebenslang gebilbet, Berichlungen bat ber taufenbfache Rachen Des Meeres die Geliebten und allein, Radt und bedürftig jeder fleinen Gulfe, Erheb' ich mich auf unbefanntem Boden Bon ungemeff'nem Schlaf. 3ch irrte nicht! 3ch bore bas Gefdmas vergnügter Mabchen. D bas fie freundlich mir und garten Bergens Dem Bielgeplagten boch begegnen mochten, Bie fie mich einst ben Gludlichen empfingen! 3ch febe recht! bie schonfte Beldentochter Rommt bier , begleitet von bejahrtem Beibe, Den Sand bes Ufere meibend nach bem Saine. Berberg' ich mich fo lange, bis bie Beit Die schidliche, bem flugen Ginn erscheint.

# Zahme Xenien.

Ille, velut fidis arcana sodalibus, olim Credebat libris: neque, si male cesserat, unquam Decurrens alio; neque si bene: quo fit, ut omnis Votiva pateat veluti descripta tabella Vita senis.

HORAT. Serm. II., 1 v. 30. etc.

. •

# Bahme Fenien.

I.

Ich rufe bich verrufnes Wort Bur Ordnung auf bes Tags; Denn Bichte, Schelme folden Schlags Die wirken immer fort.

"Barum willft du bich von uns allen Und unfrer Meinung entfernen?" Ich schreibe nicht euch zu gefallen, Ihr follt was lernen!

"Ift beun das ting und wohlgethan? Bas willft du Freund und Feinde franten!" Erwacht'ne gehn mich nichts mehr an, Ich muß nun an die Enkel denken.

Und folist auch bu und bu und bu Nicht gleich mit mir zerfallen; Bas ich bem Entel zu Liebe thu' Thu' ich euch allen.

Berzeiht einmal dem raschen Wort, Und so verzeiht dem Plandern; Denn jeso war's nicht ganz am Ort Wie bis hieher zu zaudern. Ber in ber Beltgeschichte lebt, Dem Augenblick follt' er fich richten? Ber in die Zeiten schaut und strebt, Nur der ist werth zu sprechen und zu bichten.

"Sag' mir worauf die Bosen sinnen?" Andern den Tag zu verderben, Sich den Tag zu gewinnen: Das, meinen sie, heiße erwerben.

"Bas ist benn beine Absicht gewesen Jest neue Feuer anzubrennen?" Diefenigen follen's lesen, Die mich nicht mehr horen können.

Einen langen Tag über lebt' ich schon, Eine kurze Nacht; Die Sonne war eben im Aufgehn, Als ich zu neuem Tag erwacht.

"Deine Zöglinge möchten dich fragen: Lange lebten wir gern auf Erben, Bas willft du uns für Lehre fagen?" — Keine Aunft ist's alt zu werben, Es ist Kumt es zu ertragen.

Nachdem einer ringt, Alfo ihm gelingt, Benn Mannedtraft und Hab' Ihm Gott zum Willen gab. Den hochbestandnen Föhrenwald Pflanzt' ich in jungen Lagen, Er freut mich so! —! —! — Man wird ihn bald Als Brennholz niederschlagen.

Die Art erklingt, da blinkt icon jedes Beil, Die Giche fallt und jeder holzt fein Theil.

Ein alter Mann ist stets ein König Lear! — Was Hand in Hand mitwirkte, stritt, Ist langst vorbei gegangen, Was mit und an dir liebte, litt, Hat sich wo anders angehangen; Die Jugend ist um ihretwillen hier, Es ware thorig zu verlangen: Komm altele du mit mir.

Gntes zu empfangen, zu erweisen, Alter! geh' auf Reisen. —
Meine Freunde
Sind aus einer Mittelzeit,
Eine schöne Gemeinde;
Weit und breit,
Auch entsernt
Haben sie von mir gelernt,
In Gesinnung treu;
Haben nicht an mir gelitten,
Ich hab' ihnen nichts abzubitten;
Als Person tomm' ich neu.
Wir haben kein Conto mit einander,
Sind wie im Paradies selbander.

Mit diefer Belt ift's teiner Bege richtig; Bergebens bist bu brav, vergebens tuchtig, Sie will uns gabm, sie will sogar uns nichtig!

Bon heiligen Mannern und von weisen Ließ ich mich recht gern unterweisen; Aber es mußte turz geschehn, Langes Reben will mir nicht anstehn: Wornach soll man am Ende trachten? Die Welt zu fennen und sie nicht verachten.

haft bu es so lange wie ich getrieben; Bersuche wie ich bas Leben ju lieben.

Ruhig foll ich hier verpaffen Meine Muh' und Fleiß; Alles foll ich gelten laffen Bas ich besser weiß.

Hor' auf boch mit Weisheit zu prablen, zu prangen, Bescheibenheit wurde dir löblicher stehn: Kaum hast du die Fehler der Jugend begangen, So mußt du die Fehler des Alters begehn.

Liebe leibet nicht Gefellen, Aber Leiben sucht und hegt fie; Lebenswoge, Well' auf Wellen, Einen wie ben andern traat sie. Einfam ober auch felbander, Unter Lieben, unter Leiben, Werden vor und nach einander Einer mit bem andern fcheiben.

Wie es bir nicht im Leben ziemt, Müßt bu nach Ruhm auch nicht am Ende jagen; Denn bist du nur erst hundert Jahr berühmt, So weiß kein Mensch mehr was von dir zu sagen.

In's holbe Leben wenn bich Gotter fenden, Genieße wohlgemuth und froh! Scheint es bebentlich bich hinaus zu wenden, Nimm bir's nicht übel: allen scheint es so:

Nichts vom Vergänglichen Bie's auch geschah! Und zu verewigen Sind wir ja ba.

Sab' ich gerechter Beise verschulbet Diese Strafe in alten Tagen? Erst hab' ich's an den Batern erdulbet, Jest muß ich's an den Enkeln ertragen.

"Wer will der Menge widerstehn?"
Ich widerstreb' ihr nicht, ich lass' sie gehn:
Sie schwebt und webt und schwantt und schwirrt, Bis sie endlich wieder Einheit wird.

"Barum ertlarft bu's nicht und lagt fie gehn?" Geht's mich benn an, wenn fie mich nicht verftehn?

"Sag' nur wie trägst du so behäglich Der tollen Jugend anmaßliches Wefen?" Fürwahr sie wären unerträglich, Wär' ich nicht auch unerträglich gewesen.

Ich bor' es gern wenn auch bie Jugend plappert, : Das Reue flingt, bas Alte flappert.

"Barum willft bu nicht mit Gewalt Unter die Thoren, die Neulinge schlagen?" Bar' ich nicht mit Ehren alt, Bie wollt' ich die Jugend ertragen!

"Bas wir benn follen? Sag' und in diefen Tagen." Sie machen was fie wollen, Nur follen fie mich nicht fragen.

"Bie doch, betriegerischer Bicht, Berträgst du dich mit allen?" Ich läugne die Talente nicht, Benn sie mir auch mißfallen.

Benn einer auch sich überschätt, Die Sterne kann er nicht erreichen, Zu tief wird er herabgesett, Da ist benn alles balb im Gleichen.

Fahrt nur fort nach eurer Beife Die Welt zu überspinnen! Ich in meinem lebenbigen Kreife Beif bas Leben zu gewinnen. Mir will bas frante Beng nicht munden, Autoren follten erft gefunden.

Beig' ich die Fehler des Geschlechts; So heißt es; thue selbst was rechts.

"Du Kräftiger fep nicht fo ftill, Benn auch fich andere scheuen." Ber den Teufel erschrecken will Der muß laut schreien.

"Du hast an schonen Tagen Dich manchmal abgequalt!" Ich habe mich nie verrechnet, Aber oft verzählt.

Ueber Berg und Thal, Jrethum über Jrethum allzumal, Kommen wir wieder in's Freie; Doch da ist's gar zu weit und breit; Nun suchen wir in kurzer Zeit Irrgang und Berg aus's neue.

Gibt's ein Gespräch, wenn wir und nicht belügen, Mehr ober weniger verstedt? So ein Ragout von Wahrheit und von Ligen, Das ist die Kocherei die mir am besten schmedt.

Kennst du das Spiel, wo man, im lust'gen Kreis, Das Pfeischen sucht und niemals findet, Weil man's dem Sucher, ohn' daß er's weiß, In seines Rockes hintre Falten bindet, Das heißt: an seinen Steiß? Mit Narren leben wird bir gar nicht fcmer, Berfammle nur ein Tollhaus um bich ber; Bebente bann, bas macht bich gleich gelind, Daß Narrenwarter felbst auch Narren finb,

Bo recht viel Wibersprüche schwirren Mag ich am liebsten wandern; Niemand gönnt dem andern — Wie lustig! — das Necht zu irren.

Stamme wollen gegen Stamme pochen, Kann doch einer was der andere fann! Steat doch Mark in jedem Anochen, Und in jedem hemde steat ein Mann,

Hat Welscher-Hahn an seinem Kropf, Storch an dem Langhald Freude; Der Kessel schilt den Ofentopf, Schwarz sind sie alle beide.

Wie gerne sab' ich jeden stolzieren, Könnt' er das Pfauenrad vollführen.

"Barum nur die hübschen Leute Mir nicht gefallen sollen?" Manchen hält man für sett, Er ist nur geschwollen.

"Da reiten fie hin! wer hemmt den Lauf!" Ber reitet denn? Stolz und Unwiffenheit. Laß fie reiten! ba ift gute Beit, Schimpf und Schabe figen binten auf, "Bie ist dir's doch so balbe Jur Chr' und Schmach gediehn?" Blieb' der Wolf im Walde, So wurd' er nicht beschrien.

## Die freunde.

D! laß die Jammerklagen: Da nach den schlimmsten Tagen Man wieder froh genießt.

## gisb.

3hr wollet meiner fpotten: Denn, ift ber fifch gefotten, Bas hilft es daß die Quelle flieft?

Bas willft bu mit den alten Eropfen, Es find Anopfe bie uicht mehr Inopfen.

Laß im Irrthum fie gebettet, Suche weislich zu entfliehn, Bift in's Freie du gerettet Niemand follst du nach bir ziehn.

Aber alles was begegnet Froh, mit reinem Jugendsinn, Sep belehrt, es sep gesegnet! Und das bleibe dir Gewinn.

In's Sichere willft bu bich betten! Ich liebe mir inneren Streit: Denn wenn wir die Zweifel nicht hatten, Wo ware benn frohe Gemisheit? "Bas willst bu baß von deiner Gesinnung Man dir nach in's Ewige sende?" Er gehörte zu keiner Innung, Blieb Liebhaber bis an's Ende.

"Triebst du doch bald dieß bald das! Bar es ernstlich war es Spaß?" Daß ich redlich mich bestissen, BBas auch werde, Gott mag's wiffen.

"Dir warum doch verliert Gleich alles Werth und Gewicht?" Das Thun interessirt, Das Gethane nicht.

"So still und so finnig! Es fehlt dir was, gesteh" es frei." Zufrieden bin ich, Aber mir ist nicht wohl babei.

Beift du worin der Spaß des Lebens liegt? Sep luftigl — geht es nicht, so sep vergnügt.

# Bahme Tenien.

II.

Mit Batis Beiffagen vermischt.

Wir find vielleicht ju antit gemefen, Run wollen wir es moderner lefen.

"Sonst warst bu so weit vom Prahlen entfernt, Wo hast du das Prahlen so grausam gelernt?" Im Orient' lernt' ich das Prahlen. Doch seit ich zurud bin, im westlichen Land, Ju meiner Beruhigung sind' ich und fand Bu Hunderten Orientalen.

Und was die Menschen meinen Das ist mir einerlei;
Möchte mich mir selbst vereinen, Allein wir sind zu zwei;
Und im lebend'gen Treiben Sind wir ein Hier, ein Dort, Das eine liebt zu bleiben,
Das andere möchte fort;
Doch zu dem Selbstverständniß
Ist auch wohl noch ein Nath:
Nach fröhlichem Erkenntniß
Erfolge rasche That.

Und wenn die That bisweilen Ganz etwas anders bringt, So last uns das ereilen Was unverhofft gelingt.

'Wie ihr benkt, ober benken follt, Geht mich nichts an; Was ihr Guten, ihr Besten wollt, Hab' ich zum Theil gethan.
Wiel übrig bleibt zu thun,
Möge nur keiner lässig ruhn! —
Was ich sag' ist Bekenntniß;
Ju meinem und eurem Verständniß.

Die Welt wird täglich breiter und größer, So macht's denn auch vollfommner und beffer! Beffer follt' es heißen und vollfommner; So fep benn Jeber ein Willfommner.

Wie das Gestirn, Ohne Hast, Aber ohne Rast, Orehe sich Jeder Um die eigne Last.

Ich bin fo guter Dinge, So heiter und rein, Und wenn ich einen Fehler beginge, Konnt's teiner fepn.

Ja bas ift bas rechte Gleis, Daß man nicht weiß Bas man bentt, Benn man bentt; Alles ift als wie geschentt.

"Barum man so manches leidet Und zwar ohne Sunde? — Niemand gibt und Gebor." Wie das Thatige scheibet, Alles ist Pfründe Und es lebt nichts mehr.

"Manches tonnen wir nicht verftehn." Lebt nur fort es wird ichon gehn. "Wie weißt du bich benn fo gu faffen?" Bad ich table muß ich gelten laffen.

"Bafis ift wieder auferstanden!"
Ja! wie mir scheint in allen Landen. Ueberall hat er mehr Gewicht, Als hier im fleinen Reimgedicht.

Sott hat ben Menschen gemacht Nach seinem Bilbe; Dann tam er selbst herab, Mensch, lieb und milbe.

Barbaren hatten versucht Sich Gotter ju machen; Allein sie sahen verflucht, Garftiger ale Drachen.

Wer wollte Schand' und Spott Nun weiter steuern? Berwandelte sich Gott Zu Ungeheuern?

Und so will ich, ein für allemal, Reine Bestien in dem Götter=Saal!
Die leibigen Elephanten=Rüssel,
Das umgeschlungene Schlangen=Genüssel,
Tief Ur=Schildfrot' im Welten=Sumpf,
Viel Konigs=Ropf' auf Einem Rumpf,
Die müssen uns zur Verzweisung bringen,
Wird sie nicht reiner Oft verschlingen.

Der Oft hat sie schon langst verschlungen: Kalidas und andere sind durchgedrungen; Sie haben mit Dichter=Zierlichkeit Von Pfassen und Fragen uns befreit. In Indien mocht' ich selber leben, Hatt' es nur keine Steinhauer gegeben. Was will man denn vergnüglicher wissen! Sakontala, Nala die muß man kuffen, Und Mega=Dhuta, den Wolkengesandten, Wer schieft ihn nicht gerne zu Seelenverwandten!

"Wilst du, mas boch Genesene preisen, Das Eisen und handhabende Weisen So ganz entschieden flieben und haffen?" Da Gott mir höhere Menschheit gonnte, Mag ich die tappischen Elemente Nicht verkehrt auf mich wirken lassen.

Als hatte, da war' ich fehr erstaunt, Der Nabel mir was in's Ohr geraunt, Ein Rad zu schlagen, auf'm Ropf zu stehn, Das mag für lustige Jungen gehn; Bir aber lassen es wohl bei'm Alten, Den Kopf wo möglich oben zu halten.

Die Deutschen find ein gut Geschlecht, Ein Jeber fagt: will nur was recht; Recht aber soll vorzüglich heißen Bas ich und meine Gevattern preisen; Das übrige ist ein weitlausig Ding, Das schäh' ich lieber gleich gering. Ich habe gar nichts gegen die Menge; Doch kommt sie einmal in's Gebrange, So ruft sie, um den Teufel zu bannen, Gewiß die Schelme, die Tyrannen.

Seit fechzig Jahren feh' ich gröblich irren Und irre derb mit drein; Da Labprinthe nun das Labprinth verwirren, Wo foll euch Ariadne fepn?

"Bie weit foll bas noch gehn! Du fällft gar oft in's Abstruse, Wir tonnen bich nicht verstehn." Defhalb thu' ich Bufe; Das gehort zu ben Sunden. Seht mich an als Propheten! Viel Denten, mehr Empfinden Und wenig Neden.

Bas ich fagen wollt' Verbietet mir teine Cenfur! Sagt verständig immer nur Bas Jedem frommt, Bas ihr und andere follt; Da tommt, Ich versicht' euch, so viel zur Sprache Bas uns beschäftigt auf lange Tage.

D Freiheit fuß ber preffe! Run sind wir endlich frob; Sie pocht von Messe zu Messe In dulci Jubilo. Rommt last und alles bruden, Und walten für und für; Nur follte feiner muden Der nicht so benkt wie wir.

Was end die heilige Preffreiheit Für Frommen, Bortheil und Früchte beut? Davon habt ihr gewisse Erscheinung: Tiefe Verachtung offentlicher Meinung.

Nicht Jeber tann alles ertragen: Der weicht diefem, ber jenem aus; Barum foll ich nicht fagen Die Indischen Goben die find mir ein Graus?

Nichts schrecklicher kann ben Menschen geschehn Als das Absurde verkörpert zu fehn.

Dummes Zeug kann man viel reben, Kann es auch schreiben, Wird weber Leib noch Seele tobten, Es wird alles beim Alten bleiben. Dummes aber vor's Auge gestellt, hat ein magisches Recht; Weil es die Sinne gefesselt halt, Bleibt ber Geist ein Knecht.

Auch diese will ich nicht verschonen Die tollen Sohl=Ercavationen, Das dustre Eroglodyten=Gewühl, Mit Schnauz und Ruffel ein albern Spiel; Berricte Zierrath : Branerei, Es ist eine saubre Bauerei, Nehme sie niemand zum Erempel Die Elephanten: und Fragen: Tempel. Mit heiligen Grillen treiben sie Spott, Wan fühlt weber Natur noch Gott

Auf ewig hab' ich sie vertrieben, Bieltopfige Gotter trifft mein Bann, So Bischnu, Cama, Brama, Schiven, Sogar ben Affen Hannemann.
Nun foll am Nil ich mir gefallen, Hundstopfige Gotter heißen groß: D, war' ich boch aus meinen Hallen Auch Ise und Ofiris los!

Ihr guten Dichter ihr Sepb nur in Zeiten zahm! Sie machen Shakespear Auch noch am Enbe lahm.

Im Auslegen fend frifch und munter! Legt ihr's nicht aus, fo legt mas unter.

Bas dem einen widerfahrt. Widerfahrt dem andern; Niemand ware so gelehrt. Der nicht follte wandern, Und ein armer Teufel kommt. Auch von Stell' zu Stelle, Frauen wissen was ihm frommt, Belle folgt der Belle.

"Ich zieh in's Feld! Wie macht's der Held?" Bor der Schlacht hochherzig, Ift sie gewonnen barmherzig, Mit hubschen Kindern liebherzig; War' ich Soldat Das war' mein Nath.

"Gib eine Norm jur Burger-Führung!" Hienieden, Im Frieden, Kehre jeder vor seiner Chure; Befriegt, Bestrage man sich mit der Einquartierung.

Wenn der Jungling absurd ift, Fällt er darüber in lange Pein; Der Alte soll nicht absurd sevn, Weil das Leben ihm kurz ift.

"Was hast du uns absurd genannt! Absurd allein ist der Pedant."

Will ich euch aber Pedanten benennen, Da muß ich mich erft besinnen fonnen.

Ettius, Cajus die wohl Bekannten! — Doch wenn ich's recht bei'm Licht befah, Einer fieht dem andern fo nah, Am Ende find wir alle Pedanten. Das mach' ich mir denn gum reichen Gewinn, Daß ich getroft ein Pebante bin.

Thust beine Sache und thust sie recht, Salt fest und ehre deinen Orden; Saltst du aber die andern fur schlecht, So bist du selbst ein Pebant geworden.

Wie einer benkt ist einerlei, Bas einer thut ist zweierlei; Macht er's gut so ist es recht, Gerath es nicht so bleibt es schlecht.

Bon Jahren zu Jahren Muß man viel Fremdes erfahren; Du trachte, wie du lebst und leibst, Daß du nur immer derselbe bleibst.

Wenn ich kennte den Weg des Herrn, Ich ging ihn wahrhaftig gar zu gern; Führte man mich in der Wahrheit Hans, Bei Gott! ich ging nicht wieder heraus.

"Sep beinen Borten Lob und Ehre, Bir sehn daß du ein Erfahrner bist." Sieht aus als wenn es von gestern mare, Beil es von heut ist.

Das Befte mocht' ich euch vertrauen: Sollt erft in eignen Spiegel fcauen. Sept ihr, wie schon gepuste Braut, Bei biesem Anblick froh geblieben, Fragt: ob ihr alles was ihr schaut Mit redlichem Gesicht mögt lieben.

habt ihr gelogen in Wort und Schrift, Andern ift es und euch ein Gift.

X hat sich nie bes Wahren bestissen, Im Widerspruche fand er's; Nun glaubt er alles besser zu wissen, Und weiß es nur anders.

"Du haft nicht recht!" bas mag wohl fepn; Doch bas zu fagen ift flein, habe mehr recht ale ich! bas wird was fepn.

Da fommen sie von verschiebenen Seiten, Rord, Oft, Sub, West und anderen Weiten, Und klagen diesen und jenen an: Er habe nicht ihren Willen gethan! Und was sie dann nicht gelten lassen, Das sollen die Uebrigen gleichfalls hassen; Warum ich aber mich Alter betrübe? Das man nicht liebt, — was ich liebe.

Und doch bleibt was Liebes immer, So im Reben so im Denten; Wie wir schone Frauenzimmer Mehr als garftige beschenken. Bleibt so etwas dem wir huld'gen, Benn wir's auch nicht recht begreifen; Bir erkennen, wir entschuld'gen, Mogen nicht zur Seite weichen.

"Sagt! wie könnten wir das Wahre Denn es ist uns ungelegen, Niederlegen auf die Bahre, Daß es nie sich möchte regen?"

Diefe Mibe wird nicht groß fenn Cultivirten beutschen Orten; Wollt ihr es auf ewig los fenn, So erstidt es nur mit Worten.

Immer muß man wiederholen: Bie ich fage fo ich bente! Benn ich biefen, jenen trante, Krant' auch er mich unverholen.

Storet ja! — mir fagt's die Zeitung, Unverletten wurd'gen Ortes, Diefer jenem, heft'gen Wortes, Die beliebige Bereitung.

Was der eine will bereiten, Einem andern will's nicht gelten; huben druben muß man schelten: Das ift nun der Geift ber Beiten. Läft mich bas Alter im Stich? Bin ich wieder ein Rind? Ich weiß nicht ob ich Oder bie andern verrückt find.

"Sag' nur warum du in manchem Falle So ganz untröstlich bist?" Die Menschen bemühen sich alle Umzuthun was gethan ist.

"Und wenn was umzuthun ware Das wurde wohl auch gethan; Ich frage bich bei Wort und Ehre, Wo fangen wir's an?"

Umftulpen führt nicht in's Beite; Bir tehren, frant und froh, Den Strumpf auf die linte Seite Und tragen ihn fo.

Und follen das Falfche fie umthun, So fangen fie wieder von vornen an; Sie lassen immer das Wahre ruhn Und meinen, mit Kalfchem war's auch gethan.

Da fteht man denn von neuem ftill Barum bas auch nicht gehen will.

Niemand muß herein rennen Auch mit den besten Gaben; Sollen's die Deutschen mit Dank erkennen, So wollen sie Zeit haben.

Das Tuchtige, und wenn auch falfc, Birft Tag für Tag, von Haus zu Hans; Das Tuchtige, wenn's wahrhaft ift, Birft über alle Zeiten hinaus.

## Bahme Fenien.

Ш.

Sonnet immer fort und fort Batis eure Gnabe: Des Propheten tiefstes Wort Oft ift's nur Charabe.

Willft du dich als Dichter beweisen, So mußt du nicht Helden noch Hirten preisen; Hier ist Mhodus! Tanze du Wicht Und der Gelegenheit schaff' ein Gedicht!

Man matelt an der Perfonlichteit, Bernunftig ohne Scheu; Bas habt ihr denn aber was euch erfreut Als eure liebe Perfonlichteit? Sie sep auch wie sie sep. Läft mich das Alter im Stich? Bin ich wieder ein Kind? Ich weiß nicht ob ich Oder die andern verrückt find.

"Sag' nur warum bu in manchem Falle So gang untroftlich bift?" Die Menschen bemuben sich alle Umzuthun was gethan ist.

"Und wenn was umzuthun ware Das wurde wohl auch gethan; Ich frage bich bei Wort und Ehre, Wo fangen wir's an?"

Umstulpen führt nicht in's Beite; Bir tehren, frant und froh, Den Strumpf auf die linte Seite Und tragen ihn fo.

Und follen das Faliche fie umthun, So fangen fie wieder von vornen an; Sie lassen immer das Wahre ruhn Und meinen, mit Falichem mar's auch gethan.

Da fteht man denn von neuem ftill Warum bas auch nicht gehen will.

Niemand muß herein rennen Auch mit den besten Gaben; Sollen's die Deutschen mit Dank erkennen, So wollen sie Zeit haben.

Das Tuchtige, und wenn anch falfc, Wirft Tag für Tag, von Haus zu Haus; Das Tuchtige, wenn's wahrhaft ift, Wirft über alle Zeiten hinaus.

## Bahme Tenien.

Ш.

Sonnet immer fort und fort Batis eure Gnabe: Des Propheten tiefstes Wort Oft ift's nur Charade.

Willft du bich als Dichter beweisen, So mußt bu nicht Helden noch Hirten preisen; hier ist Mhodus! Tanze du Wicht Und der Gelegenheit schaff' ein Gedicht!

Man matelt an der Perfonlichteit, Bernunftig ohne Scheu; Bas habt ihr denn aber was euch erfreut Als eure liebe Perfonlichteit? Sie sep auch wie sie sep. Wer etwas taugt ber schweige still, Im stillen gibt sich's schon; Es gilt, man stelle sich wie man will, Doch endlich die Person.

Bas heißt bu benn Sunbe?" Bie jebermann Bo ich finbe Daß man's nicht laffen tann.

Hatte Sott mich anders gemolt, So hatt' er mich anders gebaut; Da er mir aber Talent gezollt, Hat er mir viel vertraut. Ich brauch' es zur Nechten und Linken, Weiß nicht was daraus kommt; Wenn's nicht mehr frommt, Wird er schon winken.

An unsers himmlischen Baters Lisch, Greift mader zu und bechert frisch: Denn Sut' und Bose find abgespeil't, Wenn's: Jacet occe Tibullus! heißt,

Sage mir teiner: Hier foll ich haufen! Hier, mehr ale braußen Bin ich alleiner. Die achte Conversation Halt weder fruh noch Abend Stich; In der Jugend sind wir monoton, Im Alter wiederholt man sich.

"Alter Mond, in beinen Phafen Bift du fehr jurudgefest, Freunde, Liebchen auch julest, Haben nichts als Phrafen."

"Du hast bich bem allerverdrießlichsten Erieb In beinen Zenien übergeben." Wer mit XXII den Werther schrieb Wie will der mit LXXII leben!

Erst singen wir: der Hirsch so frei
Fährt durch die Wälder — Lalla bei —
Mit vollem Wohlbehagen;
Doch sieht es schon bedenklich aus,
Wird aus dem Hirsch ein Hirsche L,
Hat viel mehr Enden zu tragen!
Im Lebend=Wald und Dickicht=Graus
Er weiß nicht da noch dort hinaus,
Das geht auf einen Hirsche LL hinaus —
Heil unsern alten Tagen!!

Habt the das alles recht bedacht?
So wie der Tag ist wohl vollbracht,
Ist keiner überzählig;
Verstand und Sinn ist hehr und weit,
Doch wird euch, zu gelegener Zeit,
Auch das Absurde fröhlich.

Fehlft du, laß dich's nicht betrüben: Denn der Mangel führt zum Lieben; Kannst dich nicht vom Fehl befrein, Wirst du andern gern verzeihn.

Die Jugend verwundert sich sehr, Wenn Fehler zum Nachtheil gebeihen; Sie fast sich, sie dentt zu bereuen! Im Alter erstaunt und bereut man nicht mehr.

"Bie mag ich gern und lange leben?" Mußt immer nach dem Trefflichsten streben: Des unerkannt Trefflichen wirket so viel, Und Beit und Ewigkeit legt ihm kein Biel.

Alt-Thumer find ein bofes Ding, Ich schäße sie aber nicht gering; Benn nur Neu-Thumer, in allen Ehren, Auch um so vieles bester waren.

"Irr-Thumer follen und plagen? Ift nicht an unfer Heil gedacht?" Halb-Thumer folltet ihr fagen, Wo halb und halb kein Ganzes macht.

Auf Pergament Lieb' und haß geschrieben Ift mas wir heute haffen und lieben; Bo fame Lieb' und haß benn her, Benn er nicht icon von Alters mar!

Sagt nur nichts halb: Erganzen, welche Pein! Sagt nur nichts grob: Das Wahre fpricht fic rein.

"Entferne bich nicht ganz und gar, Beruhige bich in unserm Orden! Es ist alles noch wie es war, Nur ist es verworrner geworden." Und was man für bedeutend hält, Ist alles auf schwache Küße gestellt.

Was mich troftet in solcher Noth: Gescheibte Leute sie finden ihr Brot, Tuchtige Manner erhalten das Land, Hubsche Madchen verschlingen das Band; Wird dergleichen noch ferner geschehn, So kann die Welt nicht untergebn.

"Wie hast bu an der Welt noch Luft, Da alles schon dir ist bewußt?" Gar wohl! Das Dummste was geschicht, Beil ich es weiß, verdrießt mich nicht. Mich konnte dieß und das betrüben, Hatt' ich's nicht schon in Versen geschrieben.

Jum starren Brei erweitert Sah ich ben See gar eben, Ein Stein hineingeschleubert Konnte teine Ninge geben. Ein Wuth:Meer fah ich schwellend, Gischend zum Strand es fuhr, Der Fels hinab zerschellend Ließ eben auch keine Spur.

Drei hundert Jahre sind vorbei, Berden auch nicht wieder kommen, Sie haben Boses, frank und frei, Auch Gutes mitgenommen; Und doch von beiben ist auch euch Der Kulle genug geblieben: Entzieht euch dem verstorbnen Beug, Lebend'ges laßt uns lieben!

Richts ist zarter als die Vergangenheit; Ruhre sie an wie ein gluhend Eisen: Denn sie wird dir sogleich beweisen Du lebest auch in heißer Zeit.

Dreihundert Jahre find vor der Thure, Und wenn man das alles mit erführe, Erführe man nur in solchen Jahren, Bas wir zusammen in dreißig erfahren.

Lieb' und Leibenschaft tonnen verfliegen, Bohlwollen aber wirb ewig fiegen.

"Entfernst du dich, du liebe Seele, Bie viel ist uns entriffen!" Benn ich euch auch nicht fehle, Berdet ihr mich immer vermissen. Ein Mann der Thränen streng entwöhnt Mag sich ein helb erscheinen; Doch wenn's im Innern sehnt und drohnt, Geb' ihm ein Gott — zu weinen.

"Du hast Unsterblichkeit im Sinn; Kannst du uns deine Grunde nennen?" Gar wohl! Der hauptgrund liegt darin Daß wir sie nicht entbehren können.

Der Sinn ergreift und bentt sich was, Die Feder eilt hiernach zu walten: Ein flüchtig Bild es ist gefaßt, Allein es läßt sich nicht erhalten.

All unser reblichstes Bemuhn Gludt nur im unbewußten Momente. Bie mochte benn die Rose bluhn, Wenn sie der Sonne Herrlichkeit erkennte!

Bar' nicht das Auge sonnenhaft, Die Sonne könnt' es nie erblicken; Läg' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzücken?

Bas auch als Wahrheit ober Fabel In tausend Buchern bir erscheint, Das alles ist ein Thurm zu Babel, Benn es die Liebe nicht vereint. Das beste in ber Welt Ist ohne Dant; Gefunder Mensch ohne Geld Ist halb krant.

Wohl! wer auf rechter Spur Sich in ber Stille siedelt; Im offnen tanzt sich's nur So lang Fortuna fiedelt.

On irrest Salomo! Richt alles nenn' ich eitel: Bleibt boch dem Greise selbst Noch immer Wein und Beutel.

Ueberall trinkt man guten Bein, Jedes Gefäß genügt dem Becher; Doch foll es mit Wonne getrunken fenn, So munich' ich mir funftlichen griechischen Becher.

Runftler! zeiget nur ben Augen Farben=Fulle, reines Rund! Bas ben Seelen moge taugen, Sepb gesund und wirft gesund.

Entweicht wo dustre Dummheit gerne schweift, Inbrunftig aufnimmt was fie nicht begreift; Bo Schredens = Mahrchen schleichen, stugend fliehn, Und unermeßlich Maße lang sich ziehn. Modergrun aus Dantes Solle Bannet fern von eurem Kreis, Labet zu der flaren Quelle Glüdlich Naturell und Fleiß.

Und fo haltet, liebe Sohne, Einzig euch auf eurem Stand; Denn bas Gute, Liebe, Schone, Leben ift's bem Lebens : Band.

"Denkst du nicht auch an ein Testament?" Reineswege! — Wie man vom Leben sich trennt, So muß man sich trennen von Jungen und Alten, Die werden's alle ganz anders halten.

"Geht bir benn bas von Herzen Bas man von bir hört und lieft?" Sollte man bas nicht bescherzen Bas uns verbrießt?

Sie schelten einander Egoisten; Will jeder doch nur sein Leben fristen. Wenn der und der ein Egoist, So denke daß du est selber bist. Du willst nach deiner Art bestehn, Mußt selbst auf deinen Nuben sehn! Dann werdet ihr das Geheimniß besigen Euch sämmtlich unter einander zu nuben; Doch den laßt nicht zu euch herein,

Das beste in ber Welt Ist ohne Dant; Gesunder Mensch ohne Geld Ist halb trant.

Bohl! wer auf rechter Spur Sich in ber Stille siedelt; Im offnen tanzt sich's nur So lang Fortuna siedelt.

On irrest Salomo! Nicht alles nenn' ich eitel: Bleibt boch dem Greise selbst Noch immer Wein und Beutel.

Ueberall trinkt man guten Bein, Jedes Gefäß genügt dem Zecher; Doch foll es mit Wonne getrunken sen, So munsch' ich mir kunktlichen griechischen Becher.

Kunstler! zeiget nur den Augen Farben=Fulle, reines Rund! Was den Seelen möge taugen, Sepd gesund und wirft gesund.

Entweicht wo duftre Dummheit gerne schweift, Inbrunftig aufnimmt was fie nicht begreift; Bo Schredens = Mahrchen schleichen, ftugend fliebn, Und unermeßlich Maße lang sich ziehn. Modergrun aus Dantes Solle Bannet fern von eurem Kreis, Ladet zu der flaren Quelle Glüdlich Naturell und Fleiß.

Und fo haltet, liebe Sohne, Einzig euch auf eurem Stand; Denn das Gute, Liebe, Schone, Leben ift's bem Lebens : Band.

"Denkst du nicht auch an ein Testament?" Keineswegs! — Wie man vom Leben sich trennt, So muß man sich trennen von Jungen und Alten, Die werden's alle ganz anders halten.

"Seht dir denn das von Herzen Bas man von dir hört und lieft?" Sollte man das nicht bescherzen Bas uns verdrießt?

Sie schelten einander Egoisten; Will jeder doch nur sein Leben fristen. Wenn der und der ein Egoist, Go dente daß du es selber bist. Du willst nach deiner Art bestehn, Mußt selbst auf deinen Nugen sehn! Dann werdet ihr das Geheimniß besigen Euch sämmtlich unter einander zu nügen; Doch den laßt nicht zu euch herein, Der andern schabet um etwas zu seyn.

"Bei fo verworrnem Spiele Bird mir wahrhaftig bang!" Es gibt der Menschen so viele Und es ist der Tag so lang.

Bolle seche und siedzig Jahre sind geschieden, Und nun dacht' ich ware Beit zum Frieden: Tag für Tag wird wider Willen fluger, Amor jubilirt und Mars den Krieger.

"Bas laffen fie benn übrig zulest Jene unbescheibnen Befen?" Behauptet boch heute fteif und fest, Gestern sep nicht gewesen.

Es mag fich feindliches eraugnen, Du bleibe ruhig, bleibe ftumm; Und wenn fie dir die Bewegung laugnen, Geh' ihnen vor ber Naf' herum.

Dielichriges durft' ich euch wohl vertrauen! Das Offenbare ware leicht zu schauen, Benn nicht die Stunde sich selbst verzehrte, Und immer warnend wenig belehrte: Ber ist der Rluge, wer ist der Thor? Bir sind eben sämmtlich als wie zuvor. "Bas hast du denn? Unruhig bist du nicht Und auch nicht ruhig, macht mir ein Gesicht Als schwanktest du magnetischen Schlaf zu ahnen." Der Alte schlummert wie das Kind, Und wie wir eben Menschen sind Bir schlafen sämmtlich auf Bulkanen.

## Bahme Tenien.

IV.

Last gahme Benien immer walten, Der Dichter nimmer gebudt ift. Ihr ließt verrudten Werther schalten, So lernt nun wie das Alter verrudt ift.

Den Bortheil hat der Dichter: Bie die Gemeinde prüft und probt, So ist sie auch sein Richter; Da wird er nun gescholten, gelobt, Und bleibt immer ein Dichter.

Es schnurrt mein Tagebuch. Am Bratenwender: Richts schreibt sich leichter voll Als ein Kalender. "Ruf' ich, ba will mir feiner horchen; Sab' ich bas um die Leute verdient?" Es mochte niemand mehr gehorchen, Waren aber alle gern gut bedient.

"Bann wird ber herr seine Freude febn?" Benn er befiehlt, mit Sinnen, Ehrlichen Leuten, die's recht verstehn, Und läßt sie was gewinnen.

"Ber ift ein unbrauchbarer Mann?" Der nicht befehlen und auch nicht gehorden fann.

"Sage, warum dich die Menschen verlaffen?" Glaubet nicht daß sie mich deshalb haffen; Auch bei mir will sich die Lust verlieren Mit irgend jemand zu converfiren.

So hoch die Nase reicht, da mag's wohl gehn, Was aber drüber ift, tonnen sie nicht febn.

Mie einer ist, so ist sein Gott, Darum ward Gott so oft zum Spott.

Geb' ich, fo wird der Schade großer! Bleib' ich, fo wird es auch nicht beffer.

"Sep einmal ehrlich nurt. Bo findest in deutscher Literatur Die größte Verfänglichkeit?" Wir sind von vielen Seiten groß, Doch hie und da gibt sich bloß Bebauerlichste Unzulänglichkeit.

"Werzeihe mir, bu gefällt mir nicht, Und schiltst du nicht, so schneid'st ein Geficht, Bo Sammtliche loben und preisen!" Daß wenn man das Eine von vornen bedect, Das Andre bleibt hinten hinaus gestrectt, Das soll ein Anstand heißen!

"Sage wie es dir nur gefällt Solch zerstüdeltes Zeng zu treiben? " Seht nur hin: für gebildete Welt Darf man nichts anders beginnen und schreiben.

"Barum willft bu das junge Blut So ichnobe von dir entfernen?" Sie machen's alle hibsch und gut, Aber sie wollen nichts ternen.

Die holden jungen Geister Sind alle von einem Schlag, Sie nennen mich ihren Meister Und gehn der Rafe nach. Mit feltsamen Gebarden Gibt man sich viele Pein, Kein Mensch will etwas werben, Ein jeber will schon was fepn.

"Willst bich nicht gern vom Alten entfernen? Hat denn bas Neue so gar kein Gewicht?" Umlernen mußte man immer, umlernen! Und wenn man umlernt, be lebt man nicht.

"Sag' und Jungen boch auch was zu Liebe." Mun! daß ich euch Jungen gar herzlichen liebe! Denn als ich war als Junge gesett, Hatt' ich mich auch viel lieber als jest.

Ich neibe nichts, ich laff' es gehn, Und fann mich immer manchem gleich expatten; Zahnreihen aber, junge, neidlos anzusehn, Das ist die größte Prufung mein, des Alten.

Runftler ! bich felbst zu abein Mußt du bescheiben prablen; Laß dich heute loben, morgen tadeln, Und immer bezahlen.

Als Anabe nahm ich mir's zur Lehre, Belt fep ein allerliebster Spaß, Als wenn es Vater und Mutter ware; Dann — etwas anders fand ich das. Die klugen Leute gefallen mir nicht: (Ich table mich felbst auch wohl zumeilen) Sie heißen bas Borsicht, Wenn sie sich übereilen.

"Anders lefen Anaben ben Terenz, Anders Grotins." Mich Anaben ärgerte bie Sentenz, Die ich nun gelten laffen muß.

"So widerstrebe! Das wird dich adeln; Billft vor der Feierstunde schon ruhn?", 3ch bin zu alt. um etwas zu tadeln, Doch immer jung genug etwas zn thun.

"Du bist ein wunderlicher Mann, Barum verstummst du vor diesem Gesicht?" Bas ich nicht loben kann Davon sprech' ich nicht.

"Bei mancherlei Geschäftigfeit Sast dich ungeschickt benommen." Ohne jene Verruckheit War' ich nicht so weit gesommen.

"Laß boch, was du halb vollbracht, Mich und andre kennen!" Beil es uns nur irre macht, Wollen wir's verbrennen. "Wilft bu nus denn nicht auch was gonnen? Rannst ja was mancher andre fann." Benn sie mich heute verbrauchen können, Dann bin ich ihnen ein rechter Mann.

Das alles ist nicht mein Bereich — Was soll ich mir viel Sorge machen? Die Fische schwimmen glatt im Teich Und kummern sich nicht um den Nachen.

Mit der Belt muß niemand leben, Als wer sie brauchen will; Ist er brauchbar und still, Sollt' er sich lieber dem Teufel ergeben, Als zu thun was sie will.

"Bas lehr' ich bich vor allen Dingen?" Möchte über meinen eignen Schatten springen!

Sie mochten gerne frei sepn, Lange kann das einerlei sepn; Wo es aber drunter und drüber geht Ein heiliger wird angesteht, Und wollen die alten und nicht befreien, So macht man sich behend einen neuen; Im Schiffbruch jammert jedermann, Daß keiner mehr als der andre kann. Granglose Lebenspein Fast, fast erdrückt sie mich! Das wollen alle Herren sepn, Und keiner ist Herr von sich.

Und wenn man auch den Tyrannen ersticht, Ift immer noch viel zu verlieren. Sie gonnten Cafarn das Reich nicht Und wußten's nicht zu regieren,

Warum mir aber in neufter Belt Anarchie gar fo wohl gefällt?
Ein jeder lebt nach feinem Sinn,
Das ift nun alfo auch mein Gewinn.
Ich laff' einem jeden fein Bestreben,
Um auch nach meinem Sinne zu leben.

Da kann man frank und frohlich leben, Niemanden wird Recht gegeben, Dafür gibt man wieder niemand Recht, Macht's eben gut, macht's eben schlecht; Im Ganzen aber, wie man sieht, Im Weltlauf immer doch etwas geschieht. Was kluges, dummes auch je geschah: Das nennt man Welt=Historia: Und die Herrn Bredows künst'ger Zeiten Werden daraus Kabellen bereiten, Darin studirt die Jugend mit Fleiß Was sie nie zu begreisen weiß.

"Billft bu nus benn nicht auch was gonnen? Kannst ja was mancher andre tann." Benn sie mich heute verbrauchen können, Dann bin ich ihnen ein rechter Mann.

Das alles ist nicht mein Bereich — Bas soll ich mir viel Sorge machen? Die Fische schwimmen glatt im Teich Und kummern sich nicht um den Nachen.

Mit der Belt muß niemand leben, Als wer sie brauchen will; Ift er brauchbar und still, Sollt' er sich lieber dem Teufel ergeben, Als zu thun was sie will.

"Bas lehr' ich bich vor allen Dingen?" Möchte über meinen eignen Schatten fpringen!

Sie möchten gerne frei sepn, Lange kann das einerlei sepn; Wo es aber brunter und drüber geht Ein heiliger wird angesieht, Und wollen die alten uns nicht befreien, So macht man sich behend einen neuen; Im Schiffbruch jammert jedermann, Daß keiner mehr als der andre kann. Granglofe Lebenspein Fast, fast erdrückt sie mich! Das wollen alle Herren sepn, Und keiner ist herr von sich.

Und wenn man auch ben Tyrannen ersticht, Ist immer noch viel zu verlieren. Sie gounten Casarn das Neich nicht Und wußten's nicht zu regieren,

Warum mir aber in neuster Belt Anarchie gar fo wohl gefällt? Ein jeder lebt nach seinem Sinn, Das ist nun also auch mein Gewinn. Ich lass einem jeden sein Bestreben, Um auch nach meinem Sinne zu leben.

Da tann man frank und fröhlich leben, Niemanden wird Recht gegeben, Dafür gibt man wieder niemand Recht, Macht's eben gut, macht's eben scheckt; Im Ganzen aber, wie man sieht, Im Weltlauf immer doch etwas geschieht. Was kluges, dummes auch je geschah. Das nennt man Welt-Historia: Und die Herrn Bredows kunst'ger Zeiten Werden daraus Tabellen bereiten, Darin studirt die Jugend mit Fleiß Was sie nie zu begreisen weiß.

Wie es in ber Welt fo geht — Beiß man was geschah? Und was auf dem Papiere steht Das steht eben ba.

Das Weltregiment — über Nacht Seine Formen hab' ich durchgedacht,
Den hehren Despoten lieb' ich im Krieg,
Berständigen Monarchen gleich hinter dem Sieg;
Dann wünscht' ich jedoch, daß alle die Trauten
Sich nicht gleich neben und mit ihm erbauten.
Und wie ich das hoffe, so kommt mir die Menge,
Nimmt hüben und brüben mich derb in's Gedränge;
Von da verlier' ich alle Spur.

Was will mir Gott für Lehre daraus gönnen?
Daß mir und eben alle nur
Auf kurze Beit regieren können.

Ich tadl' euch nicht,
Ich lob' euch nicht;
Aber ich spaße;
Dem flugen Wicht
Fahet's in's Gesicht
Und in die Nase.

Und wenn er ganz gewaltig nief't;
Wer weiß was dann baber entsprießt,
Und was er alles mache;
Besinnung aber hinterdrein,
Verstand, Vernunft, wo möglich rein,
Das ist die rechte Sache.

Soll nun euch immer und immer beplappern? Gewinnt ihr nie einen freien Blid? Sie frieren, daß ihnen die Zähne klappern, Das heißen sie nacher Kritik.

"Du fagst gar wunderliche Dinge!" Beschaut sie nur, sie find geringe; Bird Bere und Reim benn angeklagt, Benn Leben und Prosa bas Collste sagt?

"Du gehst so freien Angesichts, Mit muntern offnen Augen!" Ihr tauget eben alle nichts, Barum sollt' ich was taugen?

"Barum bist du so hochmuthig? Saft sonst nicht so die Leute gescholten!" Bare sehr gerne bemuthig, Benn sie mich nur so laffen wollten.

Wenn ich bumm bin, laffen fie mich gelten; Wenn ich Recht hab', wollen fie mich fchelten.

Ueberzengung foll mir niemand rauben, Wer's beffer weiß, ber mag es glauben.

Dem ift es folecht in feiner Saut, Der in feinen eignen Bufen ichaut.

"Bobin wir bei unfern Gebreffen ?" Und im Augenblick richten follen?" Dente nur immer an die Besten, Sie mogen steden wo sie wollen. Den Reichthum muß ber Reid betheuern: Denn er freucht nie in Leere Scheuern,

Soll ber Neiber zerplagen, Begib bich beiner Fragen.

Soll es reichlich zu bir fließen, Reichlich andre laß genießen.

nIft bein Gefchent wohl angefommen?" Sie haben es eben nicht übel genommen,

Der Tenfel! sie ist nicht gering, Wie ich von weitem spure;
Nun schelten sie das arme Ding,
Das sie euch so versubre,
Erinnert ench, versuchtes pack,
Des paradiesischen Falles!
Hat euch die Schone nur im Sack,
So gilt sie euch für alles.

Wenn dir's bei uns nun nicht gefällt, Go geb' in beine offliche Welt,

Ich muniche mir eine hubsche Frau, Die nicht alles nahme gar zu genan; Doch aber zugleich am besten verstäube : Wie ich mich selbst am besten befände. Ware Gott und Eine, So ware mein Lied nicht fleine.

Sott hab' ich und die Rleine Im Lied erhalten reine.

So last mir bas Gebachtnis Als frohliches Bermachtnis.

"Sie betrog bich geraume Zeit, Nun fiehst bu wohl sie war ein Schein." Bas weißt du benn von Wirklichkeit; Bar sie brum weniger mein?

"Betrogen bist du jum Erbarmen, Run last sie bich allein!" Und war es nut ein Schein; Sie lag in meinen Armen, War sie drum weniger mein?

Gern horen wir allerlei gute Lehr, Doch Schmähen und Schimpfen noch viel mehr.

Glaube bich nicht allzu gut gebettet; Ein gewarnter Mann ift halb gerettet.

Wein macht munter geistreichen Manns Peihrauch ohne Feuer man nicht riechen kann,

Billft bu Beihrauche Geruch erregen, . Feurige Rohlen mußt unterlegen.

"Willft bu nus benn nicht auch was gonnen? Kannst ja was mancher andre fann." Benn sie mich heute verbrauchen tonnen, Dann bin ich ihnen ein rechter Mann.

Das alles ist nicht mein Bereich — Bas soll ich mir viel Sorge machen? Die Fische schwimmen glatt im Teich Und kummern sich nicht um den Nachen.

Mit der Belt muß niemand leben, Als wer sie brauchen will; Ift er brauchbar und still, Sollt' er sich lieber dem Teufel ergeben, Als zu thun was sie will.

"Bas lehr' ich bich vor allen Dingen?" Möchte über meinen eignen Schatten fpringen!

Sie mochten gerne frei fepn, Lange tann das einerlei fepn; Wo es aber drunter und drüber geht Ein heiliger wird angesteht, Und wollen die alten und nicht befreien, So macht man sich behend einen neuen; Im Schiffbruch jammert jedermann, Daß keiner mehr als der andre kann. Granglofe Lebenspein Fast, fast erdrückt sie mich! Das wollen alle Herren sepn, Und keiner ist herr von sich.

Und wenn man auch den Tprannen ersticht, Ift immer noch viel zu verlieren. Sie gonnten Casarn das Reich nicht Und wußten's nicht zu regieren,

Barum mir aber in neufter Belt Anarchie gar fo wohl gefällt? Ein jeder lebt nach feinem Sinn, Das ift nun alfo auch mein Gewinn. Ich laff' einem jeden fein Bestreben, Um auch nach meinem Sinne zu leben.

Da kann man frank und fröhlich leben, Riemanden wird Recht gegeben, Dafür gibt man wieder niemand Recht, Macht's eben gut, macht's eben schlecht; Im Ganzen aber, wie man sieht, Im Weltlauf immer doch etwas geschieht. Was kluges, dummes auch je geschah Das nennt man Welt=Historia: Und die Herrn Bredoms künft'ger Zeiten Werden baraus Tabellen bereiten, Darin studirt die Jugend mit Fleiß Was sie nie zu begreifen weiß.

Wie es in ber Welt fo geht — Beiß man was geschah? Und was auf dem Papiere steht Das steht eben ba.

Das Weltregiment — über Nacht Seine Formen hab' ich durchgedacht,
Den hehren Despoten lieb' ich im Krieg,
Berständigen Monarchen gleich hinter dem Sieg;
Dann wünscht' ich jedoch, daß alle die Trauten
Sich nicht gleich neben und mit ihm erbauten.
Und wie ich das hoffe, so kommt mir die Menge,
Nimmt huben und brüben nich derb in's Gedränge;
Bon da verlier' ich alle Spur. —
Was will mir Gott für Lehre daraus gönnen?
Daß wir und eben alle nur

Ich tad? euch nicht, Ich lob' euch nicht; Aber ich spaße; Dem klugen Wicht Fährt's in's Gesicht Und in die Nase.

Und wenn er gant gewaltig nieft, Ber weiß was dann daher entsprießt, Und was er alles mache; Besinnung aber hinterdrein, Berstand, Bernunft, wo mbglich rein, Das ift die rechte Sache. Soll nun euch immer und immer beplappern? Gewinnt ihr nie einen freien Blid? Sie frieren, daß ihnen die Zähne klappern, Das heißen sie nachber Kritik.

"Du fagst gar wunderliche Dinge!" Beschaut sie nur, sie sind geringe; Bird Berd und Reim denn angeklagt, Benn Leben und Prosa das Tollste sagt?

"Du gehst so freien Angesichts, Mit muntern offnen Augen!" Ihr tauget eben alle nichts, Warum follt' ich was taugen?

"Barum bist du so hochmuthig? Hast sonst nicht so die Leute gescholten!" Bare sehr gerne bemuthig, Benn sie mich nur so lassen wollten.

Wenn ich dumm bin, laffen fie mich gelten; Wenn ich Recht hab', wollen fie mich fibelten.

Ueberzeugung foll mir niemand rauben, Wer's beffer weiß, ber mag es glauben.

Dem ift es ichlecht in feiner Saut, Der in feinen eignen Bufen ichaut.

"Bobin wir bei unfern Geboeken Uns im Augenblick richten follen?" Dente nur immer au die Besten, Sie mogen steden wo sie wollen. Den Reichthum muß ber Neid betheuern: Denn er freucht nie in leere Scheuern,

Soll ber Neiber zerplagen, Begib bich beiner Fragen.

Soll es reichlich zu dir fließen, Reichlich andre laß genießen.

nIft bein Gefchent wohl angefommen?"
Sie haben es eben nicht übel genommen,

Der Tenfel! sie ist nicht gering, Wie, ich von weitem spure;
Nun schelten sie bas arme Ding, Dafi sie euch so verführe,
Erinnert euch, verführes pack,
Des paradiesischen Kalles!
Hat euch die Schone nur im Sack,
So gilt sie euch für alles.

Wenn dir's bei uns nun nicht gefällt, Go geb' in beine oftliche Welt,

....

and the second second second

Ich muniche mir eine hubsche Frau, Die nicht alles nahme gar zu genau; Doch aber zugleich am besten verstände : Wie ich mich selbst am besten befande. Bare Gott und Eine, So ware mein Lied nicht tleine.

Sott hab' ich und die Rleine Im Lied erhalten reine.

So last mir bas Gedachtnis Als frohliches Bermachtnis.

"Sie betrog bich geraume Zeit, Nun fiehst du wohl sie war ein Schein." Bas weißt du benn von Wirklichkeit; War sie drum weniger mein?

"Betrogen bist bu jum Erbarmen, Nun läßt sie bich allein!" Und war es nut ein Schein; Sie lag in meinen Armen, Bar sie drum weniger mein?

Gern horen wir allerlei gute Lehr, Doch Schmähen und Schimpfen noch viel mehr.

Glaube dich nicht allgu gut gebettet; Ein gewarnter Mann ift halb gerettet.

Wein macht munter geistreichen Mann,: Weihrauch ohne Feuer man nicht riechen kann.

Billft bu Welhrauche Geruch erregen, Feurige Kohlen mußt unterlegen.

Wem ich ein besser Schickal gonnte? Es sind die extunstelten Talente; An diesem, an jenem, am Besten gebricht's, Sie muben und zwängen und kommen zu nichts.

"Sage deutlicher, wie und wenn; Du bist und nicht immer flar." Gute Leute wist ihr benn, Ob ich mir's selber war?

"Bir qualen uns immerfort In des Irrthums Banden." Bie manches verständliche Wort Habt ihr migverstanden.

Einem unverständigen Wort Habt ihr Sinn geliehen; Und so gehe's immer fort: Berzeiht, euch wird verziehen,

Nehmt nur mein Leben hin, in Bausch, Und Bogen, wie ich's führe; Andre verschlafen ihren Rausch, Meiner steht auf dem Papiere.

Beffer betteln als borgen!
Barum follen zwei benn forgen?
Benn einer forgt und reblich bentt,
Rommt andrer wohl und heiter und ichentt.
Das find die besten Intressen
Dig Schuldner und Glaubiger pergessen.

Ich bin ein armer Mann, Schafe mich aber nicht gering: Die Armuth ift ein ehrlich Ding, Wer mit umgehn kann.

Erlauchte Bettler hab' ich gefannt, Runftler und Philosophen genannt; Doch wußt' ich niemand, ungeprahlt, Der feine Beche beffer bezahlt.

"Bas hat dich nur von uns entfernt?" Hab' immer den Plutarch gelesen. "Bas hast du denn dabei gelernt?" Sind eben alles Menschen gewesen.

Cato wollte wohl andre ftrafen; Selbander mocht' er gerne ichlafen.

Deshalb er sich zur Unzeit Mit Schwiegertochter und Sohn entzweit, Auch eine junge Frau genommen, Welches ihm gar nicht wohl bekommen; Wie Kaiser Friedrich der letzte Vaterlich auseinander setzte.

"Bas willft du, redend jur Menge, Dich felbst fürtrefflich preisen?" Cato felbst war rubmrebig, der Strenge, Plutarch will's ihm gar ernst perweisen.

Man tonnt' erzogens Rinder gebaren fo Benn bie Eltern erzogen maren.

45 - 11 margar

Bas ich in meinem Hauf ertrag', Das fieht ein Frember am erften Tag; Doch andert er fich's nicht zu Liebe, Und wenn er hundert Jahre bliebe.

Wie auch die Welt fich ftellen mag, Der Tag immer belügt den Tag.

Dagegen man auch nicht gerne bort, Wenn ber Eag ben Tag zerftort.

Ich bin euch sammtlichen zur Last.
Einigen auch sogar verhaßt;
Das hat aber gar nichts zu sagen:
Denn mir behagt's in alten Tagen,
So wie es mir in jungen behagte,
Daß ich nach Alt und Jung nicht fragte.

Mit sich selbst zu Rathe gehn, Immer wird's am besten stehn: Gern im Frieden, gern zu Haus, Lausche da und dort hinaus Und controllire dich für und für, Da horchen Alt und Jung nach dir.

Die Zenien fie wandeln gahm, Der Dichter halt fich nicht für lahm. Belieben euch aber geschärftere Sachen, So martet bis die milben ermachen. Sibyllinisch mit meinem Sesicht Soll ich im Alter prahlen! Jemehr es ihm an Fulle gebricht, Desto ofter wollen sie's malen.

"Ist's in ber Nah'? Kam's aus der Ferne? Was beugt dich heute so schwer?" Ich spaßte wohl am Abend gerne, Wenn nur der Tag nicht so ernsthaft war'.

Spricht man mit jedermann Da hort man keinen; Stets wird ein andrer Mann Auch anders meinen; Was ware Nath sodann, Sie zu versteben? Rennst du nicht Mann für Mann, Es wird nicht geben.

Gott hat die Gradheit felbst an's Herz genommen, Auf gradem Beg ist niemand umgekommen.

Birft bu die frommen Babrheitswege geben, Dich felbst und andere triegst du nie. Die Frommelei laßt Falfches auch bestehen, Derwegen haff' sie.

Du sehnst bich weit hinaus zu mandern, Bereitest bich zu raschem Flug; Dir selbst sep treu und treu den andern, Dann ist die Enge weit genug. Salte bich im Stillen rein, Und laß es um bich wettern; Jemehr du fühlft ein Mensch zu febn, Desto abnlicher bift bu ben Sottern.

Bas hatte man vom Zeitungstraum Der leibigen Ephemere, Wenn es uns nicht im stillen Raum Noch gang behaglich ware!

Das schlimmste, was uns widerfahrt, Das werden wir vom Tag gelehrt. Ber in dem Gestern heute sah Dem geht das heute nicht allzunah, Und wer im heute sieht das Morgen, Der wird sich rühren, wird nicht forgen.

Liegt bir Gestern flar und offen, Wirst du Seute fraftig frei; Kannst auch auf ein Morgen hoffen, Das nicht minder gludlich fep.

## Bahme Fenien.

 $\mathbf{v}$ .

Rein Stundden schleiche bir vergebens, Benuße was dir widerfahren. Berdruß ist auch ein Theil des Lebens, Den sollen die Wenten bewahren. Alles verdienet Reim und Fleiß Beun man es recht zu sondern weiß. Sott griff' ench, Brübet, Sammtliche Oner und Aner! Ich bin Weltbewohner, Bin Weinstaner, Ich habe diesem eblen Kreis Durch Bilbung mich empsohlen, Und wer es etwa besser weiß, Der mag's wo anders holen.

"Bohin willst du dich wenden?" Nach Weimar-Jena, der großen Stadt, Die an beiden Enden Viel Gutes hat.

Gar nichts neues fagt ihr mir! Unvollkommen war ich ohne Zweifel. Was ihr an mir tabelt, dumme Teufel, Ich weiß es beffer, als ihr!

"Sag' mir boch, von beinen Gegnern Warum willst du gar nichts wissen?" Sag' mir boch! ob du dahintrittst Bo man in den Weg . . . . . . . . . . . . . . . .

## Jube.

Sie machen immerfort Chausseen, Bis niemand vor Wegegeld reifen fann!

Mit den Wissenschaften wird's auch so gehen; Eine jebe qualt ihren eignen Mann. "Bas ist benn bie Biffenschaft?" Sie ist nur bes Lebens Kraft. Ihr erzeuget nicht bas Leben, Leben erst muß Leben geben.

"Bie ist benn wohl ein Theaterban?"
Ich weiß es wirklich sehr genau:
Man pfercht das Brennlichste zusammen,
Da steht's benn alsobald in Flammen.

"Wie reizt boch bas bie Leute fo fehr? Bas laufen fie wieder in's Schauspiel=Haus?" Es ift boch etwas Weniges mehr, Als fah' man grade zum Fenster hinaus.

Conversations - Lexicon heißt's mit Recht, Weil, wenn die Conversation ist schlecht, Jedermann Bur Conversation es nugen tann.

Wie follen wir benn da gefunden? Haben weder Außen noch Innen gefunden.

Bas haben wir denn da gefunden? Wir wiffen weber oben noch unten.

Mit biesem Versatilen Scheint nur bas Wort zu spielen; Doch wirtt ein Wort so machtig, Ift ber Gedante trachtig. Wenn fie aus beinem Korbe nafchen, Behalte noch etwas in der Tafchen.

Sollen bich bie Dohlen nicht umschrein, Mußt nicht Anopf auf bem Rirchthurm fenn.

Man zieht ben Tobten ihr ehrenvolles Gemand an Und benkt nicht, daß man zunächst auch wohl balfamirt wird; Ruinen sieht man als malerisch interessant an Und fühlt nicht, daß man so eben auch ruinirt wird.

Und wo die Freunde verfaulen, Das ist ganz einerlei, Ob unter Marmor=Saulen, Ober im Rasen frei. Der Lebende bedenke, Wenn auch der Tag ihm mault, Daß er den Freunden schenke Was nie und nimmer fault.

"haft du das alles nicht bedacht? Wir haben's doch in unferm Orden." Ich hatt' es gern euch recht gemacht, Es ware aber nichts geworden.

Noch bin ich gleich von euch entfernt, haff' euch Cyklopen und Sylbenfreffer! Ich habe nichts von euch gelernt, 'Ihr wußtet's immer beffer.

Die Jugend ist vergeffen Aus getheilten Interessen; Das Alter ist vergeffen Aus Mangel an Interessen.

"Brich boch mit biesem Lump sogleich Er machte bir einen Schelmenstreich; Bie kannst du mit ihm leben?" Ich mochte mich weiter nicht bemuhn; Ich hab' ihm verziehn, Aber nicht vergeben.

"Schneide so tein Gesicht! Barum bist bu der Welt so satt?" Das weiß alles nicht Bas es neben und um sich hat.

"Wie foll ich meine Kinder unterrichten, Unnützes, Schabliches zu fichten? Belebre mich!"

Belehre fie von himmel und Erden, Bas fie niemals begreifen werden!

Eable nur nicht! Bas tadelft bu nur! Bift mit Laternen auf der Spur Dem Menfchen, den fie nimmer finden; Bas willft ihn ju fuchen dich unterwinden!

Die Bofen foll man nimmer fchelten, Sie werden gur Seite der Guten gelten; Die Guten aber werden wiffen, Bor wem sie sich forglich huten muffen. "In der Urzeit seven Menschen gewesen, Seven mit Bestien gusammen gewesen."

"Sie maltrattiren bich spat und fruh Sprichst du benn gar nicht mit?" †† Seliger Erben und Compagnie Die Firma hat immer Eredit.

Das Zeitungs-Geschwister Wie mag sich's gestalten, Als um die Philister Jum Narren zu halten?

Dem Arzt verzeiht! Denn boch einmal Lebt er mit feinen Kindern. Die Kranfheit ist ein Capital, Wer wollte bas vermindern!

"Mit unfern wenigen Saben Haben wir redlich geprahlt, Und was wir dem Publicum gaben, Sie haben es immer bezahlt."

Frommigfeit verbindet fehr; Aber Gottlofigfeit noch viel mebr.

Berftandige Leute tannft bu irren febn, In Sachen nämlich, die fie nicht verftebn.

Der Achse wird mancher Stoß versest, Sie ruhrt fich nicht — und bricht zulest. Johannis : Feuer sep unverwehrt, Die Freude nie verloren! Besen werden immer stumps gekehrt Und Jungen immer geboren.

Das Schlechte kannst du immer loben; Du hast dafür sogleich den Lohn: In deinem Pfuhle schwimmst du oben Und bist der Pfuscher Schuppatron.

Das Gute ichelten? Magft's probiren! Es geht, wenn du bich frech erfühnft; Doch treten, wenn's die Menschen spuren, Sie bich in Quart, wie bu's verdienft.

Jeber folder Lumpenhunde Wird vom zweiten abgethan; Sep nur brav zu jeder Stunde, Niemand hat bir etwas an.

Komm her! wir feten und zu Tifc, Ben mochte folche Narrheit ruhren! Die Belt geht auseinanber wie ein fauler Fifch, Wir wollen fie nicht balfamiren.

Sage mir ein weiser Mann, Bas das Mick: Mack heißen kann? Solch zweideutig Achseltragen Nußen wird's nicht, noch behagen. Ihr seht und an mit schelem Blick, Ihr schwanket vor, ihr schwankt zurück, Und häuset Zeil' auf Zeile. So zerret Lesers dürftig Ohr Mit viel gequirktem Phrasen=Flor, Und habt ihr nicht am Seile! Die W. A. Fe, Mit ihren Lresse, Sie wirken noch eine Weile.

Der trodne Bersemann Beiß nur zu tadeln; Ja wer nicht ehren kann, Der kann nicht abeln.

"So laß boch auch noch biefe gelten, Bift ja im Urtheil fonft gelind!" Sie follen nicht bie schlechten Dichter schelten, Da sie nicht vielmal besser find.

Deinen Bortheil zwar verstehst bu, Doch verstehst nicht aufzuraumen; haß und Biderwillen sa'st bu, Und bergleichen wird auch teimen.

Will Einer fich gewöhnen, Go fen's jum Guten, jum Schönen. Man thue nur das Rechte, Am Eube duct, am Ende dient ber Schlechte. Es darf fich Einer wenig baden, So hodt mit einem leichten Sprung Der Teufel gleich dem Teufel auf dem Ruden.

Anbete bu bas Feuer hundert Jahr, Dann fall hinein, bich frift's mit haut und haar.

"Der Mond foll im Ralender stehn; Doch auf den Straffen ift er nicht zu fehn! Parum harauf die Polizei nicht achtet!"

Mein Freund, urtheile nicht so schnell! Du thust gewaltig klug und hell, Benn es in deinem Kopfe nachtet.

D ihr Tage : und Splitterrichter, Splittert nur nicht alles tlein! Denn, furmahr! der schlechtste Dichter Wird noch euer Meister fenn.

Sabe nichts dagegen, daß ihm fo fen; Aber daß mich's erfreut, Das mußt ich lügen. Eh' ich's verstand da sprach ich frei, Und jest versteh' ich mancherlei, Warum sollt' ich nun schweigen, Uns neuen Weg zu zeigen?

Das ift doch nur der alte Orect, Berdet doch gescheidter! Eretet nicht immer denselben Flect, So geht doch weiter! Biel Bundercuren gibt's jegunder, Bebenkliche, gesteh' ich's frei! Natur und Kunst thun große Bunder; Und es gibt Schelme nebenbei.

Mit diesen Menschen umzugehen Ift wahrlich feine große Last: Sie werden dich recht gut verstehen, Benn du sie nur zum besten hast.

D Welt, vor beinem häßlichen Schlund Bird guter Wille felbst zunichte. Scheint das Licht auf einen schwarzen Grund, So sieht man nichts mehr von dem Lichte.

Mit Liebe nicht, nur mit Respect Werben wir une mit bir vereinen. O Sonne, thatest du beinen Effect Ohne ju scheinen !

Sie thaten gern große Manner verehren, Wenn biefe nur auch jugleich Lumpe maren.

## Wir.

Du toller Bicht, gesteh' nur offen : Man bat bich auf manchem Fehler betroffen !

Œr.

Ja mohl! boch macht' ich ihn wieber gut.

Wir.

Bie denn?

Er.

Ei, wie's ein jeder thut.

Wir.

Wie haft bu benn bas angefangen ?

€r.

3ch hab' einen neuen Fehler begangen, Darauf maren bie Leute fo verfeffen, Daß sie bes alten gern vergeffen.

Wie mancher auf der Geige fiedelt, Meint er, er habe sich angesiedelt; Auch in naturlicher Wissenschaft Da übt er seine geringe Kraft, Und glaubt auf seiner Violin Ein anderer, dritter Orpheus zu son. Jeder streicht zu, versucht sein Gluck, Es ist zulest eine Kahen: Musik.

Alles will reden, Jeder will wandeln; Ich allein foll nicht fprechen Noch handeln.

Sie tauen langst an dem schlechten Biffen; Wir spagen, die wir's besfer wissen.

Das ift eine von ben alten Gunden, Sie meinen: Rechnen bas fep Erfinden.

Und weil fie fo viel Recht gehabt, Sep ihr Unrecht mit Recht begabt.

Und weil ihre Wissenschaft exact, So sep Keiner von ihnen vertract.

Man foll nicht lachen! Sich nicht von den Leuten trennen! Sie wollen alle machen, Bas sie nicht können.

Benn bu haft bas ift wohl icon, Doch bu mußt es auch verftehn: Konnen, bas ift große Sache, Damit bas Bollen etwas mache.

hier liegt ein überschlechter Poet! Benn er nur niemals aufersteht.

Satt' ich gezaubert zu werben, Bis man mir's Leben gegonnt, Ich ware noch nicht auf Erben, Bie ihr begreifen tonnt, Benn ihr seht, wie sie sich geberben, Die, um etwas zu scheinen, Mich gerne mochten verneinen.

Mag's die Welt zur Seite weisen, Benig Schüler werden's preisen, Die an deinem Sinn entbrannt, Benn die Bielen dich verkannt. Ein reiner Reim wird wohl begehrt, Doch den Gedanken rein ju haben, Die edelste von allen Gaben, Das ift mir alle Reime werth.

Allerlieblichste Trochden Aus der Zeile zu vertreiben Und schwerfälligste Spondeen An die Stelle zu verleiben, Bis zulest ein Vers entsteht, Wird mich immersort verdrießen. Laß die Reime lieblich stießen, Laß mich des Gesangs genießen Und des Blicks der mich versteht!

"Ein Schnippchen schlägst du doch im Sack, Der du so ruhig scheinest, So sag' doch frank und frei dem Pack Wie du's mit ihnen meinest."

Ich habe mir mit Mih' und Fleiß Gefunden was ich fuchte, Bas ichiert es mich, ob jemand weiß, Daß ich das Bolf verfluchte.

Für mich hab' ich genug erworben, Go viel auch Wiberfpruch fich regt; Sie haben meine-Bebanten verborben Und fagen fie hatten mich widerlegt. Nur ftille! nur bis morgen fruh: Denn niemand weiß recht, was er will. Bas fur ein Larm! was fur eine Mub'! Ich fige gleich und schlummre ftill.

Alles auch Meinende Wird nicht vereint, Weil das Erscheinende Nicht mehr erscheint.

Reuchlin! wer will sich ihm vergleichen, Bu seiner Zeit ein Wunderzeichen! Das Fürsten= und das Städtewesen Durchschlängelte sein Lebenslauf, Die heiligen Bücher schloß er aus; Doch Pfassen wußten sich zu rühren Die alles dreit in's Schlechte führen, Sie sinden alles da und hie So dumm und so absurd wie sie. Dergleichen will mir auch begegnen; Bin unter Dache laß es regnen: "Denn gegen die obscuren Kutten, Die mir zu schaden sich verquälen, Auch mir kann es an Ulrich hutten, An Franz von Sickingen nicht fehlen."

Am Lehrling makelten sie, Nun makeln sie am Wandrer; Jener lernte spat und früh, Dieser wird kein andrer. Beide wirken im schönen Kreise Kräftig, wohlgemuth und zart; Lerne doch jeder nach seiner Weise, Wandle doch jeder in seiner Art. Nein, bas wird mich nicht franten, Ich acht' es fur himmelsgabe! Soll ich geringer von mir benten, Weil ich Feinde habe?

Warum ich Ropaliste bin, Das ist sehr simpel: Als Poet fand ich Ruhms Gewinn, Frei Segel, freie Wimpel; Mußt' aber alles selber thun, Konnt' niemand fragen: Der alte Fris wußt' auch ju thun, Durft' ihm niemand was sagen.

"Sie wollten dir keinen Beifall gonnen, Du warst niemals nach ihrem Sinn!" Satten sie mich beurtheilen konnen, So war' ich nicht was ich bin.

Das Unvernünftige zu verbreiten Bemuht man sich nach allen Seiten; Es täuschet eine kleine Frist, Man sieht boch balb wie schlecht es ist.

"Der Pfeudo:Wandrer, wie auch dumm, Berfammelt sein Geschwister." Es gibt manch Evangelium, Hab' es auch ber Philister! Ihr edlen Deutschen wißt noch nicht Bas eines treuen Lehrers Pflicht Für euch weiß zu bestehen;

Bu zeigen was moralisch sep, Erlauben wir uns frank und fret, Ein Falfum zu begehen.

Siezu haben wir Recht und Titel, Der 3med beiligt bie Mittel.

Verdammen wir die Jesuiten, So gilt es doch in unsern Sitten.

Ift bem Gezucht Verbienst ein Titel? Ein Falfum wird ein heilig Mittel, Das schmeichelt ja, sie wissen's schon, Der frommen beutschen Nation, Die sich erst recht erhaben fühlt, Wenn all ihr Würdiges ist verspielt. Doch gegen die obscuren Kutten, Die mir zu schaden sich verqualen, Auch mir soll es an Ulrich Hutten, An Franz von Sidingen nicht fehlen.

Ihr schmahet meine Dichtung; Bas habt ihr benn gethan? Bahrhaftig, die Vernichtung Verneinend fängt sie an.

Doch ihren scharfen Befen Strengt fie vergebene an; Ihr sepb gar nicht gewesen! Wo trafe fie euch an? haben da und bort ju mateln, An dem außern Rand ju hateln, Machen mir den fleinen Krieg. Doch ihr schadet eurem Rufe; Beilt nicht auf der niedern Stufe, Die ich längst schon überstieg!

"Die Feinde sie bedrohen bich, Das mehrt von Tag zu Tage sich, Wie dir doch gar nicht graut!" Das seh' ich alles unbewegt, Sie zerren an der Schlangenhaut, Die jungst ich abgelegt. Und ist die nächste reif genung, Abstreif' ich die sogleich, Und wandle neu belebt und jung Im frischen Götterreich.

Ihr guten Kinder,
Ihr armen Sünder,
Zupft mir am Mantel —
Laft nur den Handel!
Ich werde wallen
Und laß ihn fallen;
Wer ihn erwischet,
Der ist erfrischet.

Ueber Moses Leichnam stritten Selige mit Fluch = Damonen: Lag er boch in ihrer Mitten, Kannten sie boch tein Berschonen! Greift der stets bewußte Meister Nochmals jum bemahrten Stabe, Sammert auf die Pustrichs-Geister; Engel brachten ihn zu Grabe.

## Bahme Xenien.

VI.

Laffet walten, laffet gelten Bas ich wunderlich verfundigt! Durftet ihr ben Guten schelten, Der mit seiner Zeit gefündigt?

Niemand will ber Dichter franken, Folgt er tubn dem raschen Flug; Bollte jemand anders denken, Ift ber Beg ja breit genug.

Schwarmt ihr boch ju gangen Schaaren Lieber als in wenig Paaren, Laft mir teine Seite leer! Summi't umher, es wird euch gluden! Einzeln stechen auch bie Muden, Braucht nicht gleich ein ganges heer.

Da ich viel allein verbleibe, Pflege weniges zu fagen; Da ich aber gerne schreibe, Mögen's meine Lefer tragen! Sollte heißen: gern bictire, Und das ist doch auch ein Sprechen Bo ich keine Zeit verliere; Niemand wird mich unterbrechen.

Wie im Auge mit sliegenden Miden, So ist's mit Sorgen ganz genau; Wenn wir in die schone Welt hinein bliden, Da schwebt ein Spinneweben = Grau; Es überzieht nicht, es zieht nur vorüber, Das Bild ist gestört, wenn nur nicht trüber: Die klare Welt bleibt klare Welt: Im Auge nur ist's schlecht bestellt.

Trage bein Uebel, wie du magft, Klage niemand bein Mifgeschick; Wie du dem Freunde ein Unglick klagft, Gibt er dir gleich ein Dupend zuruck!

In teiner Gilbe kann man fenn,
Man wiffe benn zu schultern fein;
Das, was sie lieben, was sie haffen,
Das muß man eben geschehen lassen;
Das, was sie wissen, läst man gelten,
Was sie nicht wissen, nuß man schelten,
Althergebrachtes weiter führen,
Das Neue kluglich retardiren;
Dann werden sie dir zugestehn,
Auch nebenher deinen Weg zu gehn.

Doch murben fie, tonnt' es gelingen, Bum Biberruf bich pfaffifch gwingen.

hemmet ihr verschmähten Frever Richt die schlechtgestimmte Lever, So verzweist' ich gang und gar; Ist zeigt sich ohne Schleier; Doch der Mensch er hat den Staar.

Die geschichtlichen Symbole — Thorig wer sie wichtig halt; Immer forschet er in's Hohle Und versaumt die reiche Welt.

Suche nicht verborgne Weihe! Unter'm Schleier laß bas Starre! Billft du leben, guter Narre: Sieh nur hinter bich in's Freie.

Einheit ewigen Lichts zu spalten, Muffen wir fur thorig halten, Benn euch Irrthum schon genugt. hell und Duufel, Licht und Schatten Beiß man fluglich sie zu gatten, Ift das Farbenreich besiegt.

Die beiden lieben fich gar fein Mogen nicht ohne einander fepn. Wie ein's im andern fich verliert, Manch buntes Kind fich ausgebiert, Im eignen Auge schaue mit Luft, Was Plato von Anbeginn gewußt; Denn das ift ber Natur Gehalt, Daß außen gilt was innen galt.

Freunde slieht die dunkle Kammer Bo man euch das Licht verzwickt, Und mit kummerlichstem Jammer Sich verschrobnen Bilden huckt. Abergläubische Werehrer Gab's die Jahre her genug, In den Köpsen eurer Lehrer Last Gespenst und Wahn und Erug.

Benn der Blid an heitern Tagen. Sich zur himmelebläue lenkt, Bei'm Siroc der Sonnenwagen Purpurroth sich niedersenkt, Da gebt der Natur die Ehre, Froh, an Aug und Herz gesund, Und erkennt der Farbenlehre Allgemeinen ewigen Grund,

Das wirst bu sie nicht überreben, Sie rechnen dich ja zu den Bloben, Bon bloben Augen, bloben Sinnen; Die Finsterniß im Lichte drinnen, Die kannst du ewig nicht erfassen; Mußt das den herren überlassen, Die's zu beweisen sind erbotig.
Gott sep den guten Schülern gnädig!

Mit Wiberlegen, Bebingen, Begrimmen, Bemilht und bruftet mander fich; Ich tann barans nichts weiter gewinnen, Als bag er anders bentt wie ich.

Wie man die Konige verlett,
Wird der Granit auch abgesett;
Und Gneis der Sohn ist nun Papa!
Auch dessen Untergang ist nah:
Denn Pluto's Gabel drohet schon
Dem Urgrund Revolution;
Basalt, der schwarze Teusels: Mohr,
Aus tiesster Hölle bricht hervor,
Berspaltet Fels, Gestein und Erden,
Omega muß zum Alpha werden.
Und so wäre denn die liebe Welt
Geognostisch auch auf den Kopf gestellt.

Kaum wendet der eble Werner ben Ruden, Zerstört man das Poseidaonische Reich; Wenn alle sich vor Hephastos buden, Ich kann es nicht sogleich; Ich weiß nur in der Folge zu schäpen. Schon hab' ich manches Eredo verpaßt; Mir sind sie alle gleich verhaßt, Neue Götter und Gögen.

Urfprunglich eignen Ginn Laß dir nicht rauben! Boran die Menge glaubt, Ift leicht zu glauben. Naturlich mit Verstand Sep du befissen; Bas der Gescheidte weiß If schwer zu wissen.

Je'mehr man kennt, je mehr man weiß, Erkennt man, alles dreht im Kreis; Erst lehrt man jenes, lehrt man dieß, Nun aber waltet ganz gewiß Im innern Erdenspatium Ppro-Hydrophylacium, Damit's der Erden Oberstäcke An Feuer und Wasser nicht gebreche. Wo täme denn ein Ding sonst her, Wenn es nicht längst schon fertig wär'? So ist denn, eh' man sich's versah, Der Pater Kircher wieder da. Will mich jedoch des Worts nicht schämen: Wir tasten ewig an Problemen.

Reine Gluthen, teine Meere Geb' ich in bem Innern au; Doch allherrschend waltet Schwere; Nicht verdammt au Tod und Ruh. Bom lebendigen Gott lebendig Durch ben Geist, ber alles regt, Wechselt sie, nicht unbeständig, Immer in sich selbst bewegt.

Seht nur hin! Ihr werdet's fassen! Wenn Mercur sich hebt und neigt, Wird im Anziehn, im Entlassen, Atmosphäre schwer und leicht. Mir genugt nicht eure Lehre: Ebb' und Fluth der Atmosphäre Denk' sich's jeder wie er kann! Will mich nur an hermes halten; Denn des Barometers Balten Ift der Witterung Tyrann.

Besten mag die Luft regieren Sturm und Fluth nach Often führen Benn Mercur sich schläfrig zeigt; Aller Elemente Toben. Ofther ist es aufgehoben, Benn er aus dem Schlummer steigt.

Das Leben wohnt in jedem Sterne: Er wandelt mit den andern gerne Die felbstermahlte reine Bahn; 3m innern Erdenball pulstren Die Krafte, die zur Nacht uns führen Und wieder zu bem Tag beran.

Wenn im Unenblichen daffelbe Sich wiederholend ewig flieft, Das tausendfültige Gewolbe Sich fraftig in einander schlieft; Stromt Lebenslust aus allen Dingen, Dem fleinsten wie dem größten Stern, Und alles Drangen, alles Ringen Ift ewige Ruh' in Gott dem herrn. Nachts, wann gute Geister schweifen, Schlaf bir von ber Stirne streifen, Mondenlicht und Sternenstimmern Dich mit ewigem All umschimmern, Scheinst du bir entforpert schon, Wagest bich an Gottes Thron.

Aber wenn der Tag die Welt Wieder auf die Fuße stellt, Schwerlich mocht' er dir's erfüllen Mit der Frühe bestem Willen; Bu Mittag schon wandelt sich Morgentraum gar wunderlich.

Sep du im Leben wie im Wiffen Durchaus der reinen Fahrt bestiffen; Wenn Sturm und Strömung stoßen, zerr'n, Sie werden doch nicht deine Herrn; Compaß und Polstern, Zeitenmesser Und Sonn und Mond verstehst du besser, Vollendest so nach deiner Art Mit stillen Freuden deine Fahrt. Besonders, wenn dich's nicht verdrießt, Wo sich der Weg im Kreise schließt Der Weltumsegler freudig trifft Den Hasen, wo er ausgeschifft.

Bie fruchtbar ift der fleinste Kreis, Wenn man ihn wohl zu pflegen weiß.

Wenn Rindesblid begierig fcaut, Er findet bes Baters Saus gebaut; Und wenn das Ohr fich erft vertraut, Ihm tont ber Muttersprache Laut; Gewahrt es bieß und jenes nah. Man fabelt ibm mas fern gefchab, Umfittigt ibn, madf't er beran; Er findet eben alles gethan, Man ruhmt ihm bieß, man preift ihm das: Er mare gar gern auch etwas: Bie er foll wirken, ichaffen, lieben, Das ftebt ja alles icon gefchrieben, Und, mas noch schlimmer ift, gebruckt; Da fteht ber junge Menfc verdudt, Und endlich wird ibm offenbar: Er fev nur mas ein andrer mar.

Sern war' ich Ueberliefrung los Und ganz original; Doch ist das Unternehmen groß Und führt in manche Qual. Als Autochthone rechnet' ich Es mir zur höchsten Ehre, Wenn ich nicht gar zu wunderlich Selbst Ueberliefrung wäre.

Bom Bater hab' ich bie Statur, Des Lebens ernstes Führen, Bon Mutterchen die Frohnatur Und Lust zu sabuliren. Urahnhere war der Schonften hold, Das sputt so bin und wieder, Brahnfrau liebte Schmuck und Gold, Das zucht wohl durch die Glieder. Sind nun die Elemente nicht Aus dem Complex zu trennen, Bas ist denn an dem ganzen Wicht Original zu nennen?

Theilen kann ich nicht das Leben, Nicht das Innen noch das Außen, Allen muß das Ganze geben, Um mit euch und mir zu hausen. Immer hab' ich nur geschrieben Wie ich fühle, wie ich's meine, Und so spalt' ich mich, ihr Lieben, Und bin immersort der Eine.



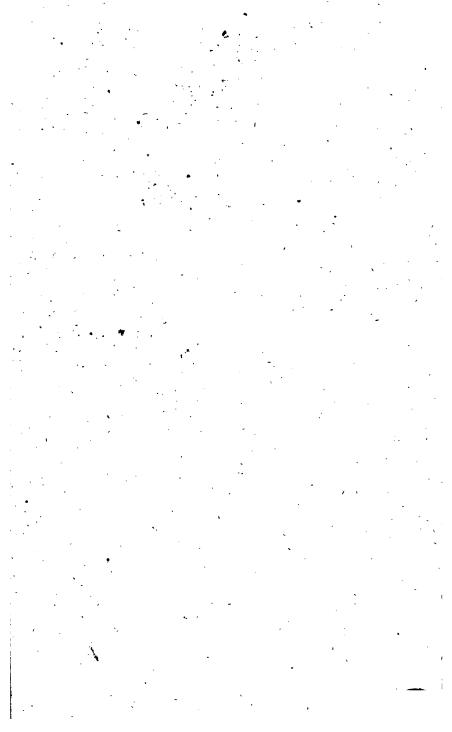

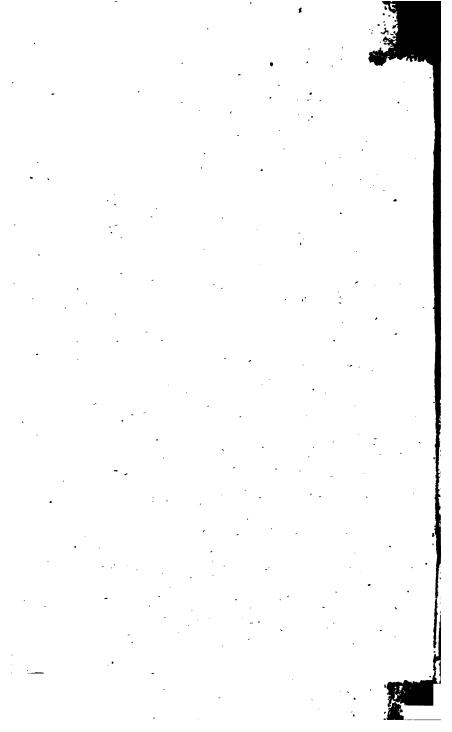